Gemeinsamer Urspa

spring von Chine

Se Vectorchienagen Coma melage das dine

-- is the Western

The Top Subbar CP

armen in lease

and seiche Hamoghink

Bus stürzte in Sch

Acceptant Total und man

Silve en be

erestrous 30 Klone

... Ist Official Zapar

The Peru te iber

Dens L

Later Tele Selection

Jedes dritte Kind a

In the DDR-wedling

Andrea and the second to

. Talantin Wale

ter Beiter ich Mie.

310 ende k

Bertell Das state Mig

Min a un et eura getage.

Schon 17 Länder 🖁

ere e senar e **ereio** ereses Bernon **e** 

ii ...-a Derema 🖆

50 O.C of 16 186

Dir Bush pulati

The State of State of

1. 对1.75 连拳

Salar Daywer in

Court Constant

化工作工作 正 整 8章

1995 ure a ligar

-- <u>Commerce</u>

Das best

Versicher

. ....

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

iebsten Gedanken angen. Sie kommen angen. Sie kommen chabt. geprügektund chabt. geprügektund chabt. geprügektund chabt. geprügektund chabt. geprügektund chabt. geprügektund chabt. geprügektund

treigewordenen Raus neu füllen zu könne n neu Kutscha-Kulene nymphenburger

eine g

Contract to the second

Na a Marahara 📭

en die Lief der mehre.

Sellen Si

**DER KOMMENTAR** 

POLIT

"Rins Pins": Im Rechtsstreit um den für den 29. März geplanten Start des neuen ARD Satellitenprogramms ist die baden-wiirttembergische Landesregierung vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe unterlegen. Stuttgart, das dem federführenden Südwestfunk (SWF) wegen fehlender Rechtsgrundinge eine Mitwirkung an dem Programm untersagt hatte, will nun die nachste Instanz, den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, anrufen.

Lammer: Massive Vorwürfe ge-gen Berlins Innensenator im Zusammenhang mit dem Berliner Bestechungsskandal hat das Fernsehmagazin "Monitor" erhoben. Danach soll Lummer (CDU) - entgegen seinen früheren Außerungen - über Parteispenden- oder Bestechungsforderungen bei dem Verkauf von landeseigenen Wohnungen gewußt haben. Der Innensenator hat die Vorwürfe bestritten. Auch Justizsprecher Kähne erklärte, die Behauptungen stimmten nicht mit den Ermittlungsergebnissen überein (S. 4)

Pranticie Mit whie Verune-lung der Research innerhalb der Kommunistischen Partei ist in der Nacht zum Mittwoch die Sitzung des Zentralkomitees in Paris beendet worden. Die Wahlniederlage am 16. März wurde nahezu ausschließlich einem antikommunistischen Wahlkampf der Soziali-

Beirut: Bei der Explosion einer Bombe im christlichen Osten der libanesischen Hauptstadt sind am Mittwoch acht Menschen getötet und 80 verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei flog ein mit 150 bis 200 Kilogramm Sprengstoff beladenes Auto vor einem Bilro der Phalanx-Partei des Staatspräsidenten Amin Gemayel in die

Polen: Ein Zusammentreffen mit Staatschef Jaruzelaki hat der pol-



Kommt Honecker in diesem Jahr nach Bonn? Wird sich der Regierungswechsel in Paris auf die deutsch-französischen Beziehungen auswirken? Welche Folgen haben die Kommunalwahlen von Schleswig-Holstein für Bonn? Wie sieht Bundeskanzler Helmut Kohl die bisherige Arbeit und die Zukunft seiner Regierung? Wird die Koalition in Bonn fortgesetzt? Auf diese und andere Fragen gibt der Bundeskanzler am Samstag in einem WELT-Interview Antwort.

OECD: Der wirtschaftspolitische Ausschuß der OECD hat dafür plädiert, daß die Mitgliedstagten ihre bisherige Strategie eines ge-mäßigten inflationsfreien Wachstums fortsetzen. (S. 15)

Schulden: In der Dritten Welt: nimmt die Auslandsverschuldung weiter zu. Ende dieses Jahres erreicht sie nach Berechnungen der Weltbank 1010 Milliarden Dollar

107,140 (107,118). BHF Performance Index 103,581 (103,532). Dollarmittelkurs 2,3506 (2,3132) Mark. Goldpreis pro Feinunze 344,30 (351,75) Dollar.



KULTUR

Architektur: Zum 100. Geburtstag von Mies van der Rohe am 27. Marz widmet das New Yorker Museum of Modern Art dem Architekten eine große Retrospektive. 450 Zeichnungen, wandgroße Fotos, Modelle und Möbel verdeutlichen das lange Schaffen des gebürtigen Deutschen diesseits und jenseits des Atlantiks. (S. 27)

Fotografie: Unter dem Titel "Das Auge des Künstlers, das Auge der Kamera" wird in Frankfurt derzeit ein Querschnitt durch die Künstlerfotografie gezeigt. Wenn Millionen knipsen, dann können die Künstler nicht fernestehen. Sie begnügen sich allerdings nicht mit Bildern fürs Familienalbum, sie wollen Kunst machen. (S. 27)

### SPORT

Eishockey: Erich Kühnhackl (35), der seit einem Jahr in der Schweiz auf Toriagd ist, hat sich bereit erklärt, bei der Weltmeisterschaft in Moskau wieder in der National-

Doktorarbeit: Die ungewöhnliche Art, die hohen Kosten für seine Promotion wieder hereinzuholen. hat den holländischen Chemiestudenten B. K. Vriesema (Foto) im

ganzen Land bekannt gemacht. Mit vier ganzseitigen Anzeigen eines Chemie-Konzerns in seiner Doktorarbeit, die in einer Auflage von 380 Exemplaren gedruckt wurde, verschaffte er sich das nö-



gen ambulant behandelt. (S. 28)

| Serie: "Kobra"               | Seite 1 |
|------------------------------|---------|
| To all Complying Technik     | Seite 1 |
| Umwelt - Forschung - Technik | Seite 1 |
| Fernsehen                    |         |
| Leserbriefe und Personalien  | Seite 2 |
| Wetter: Regen und kühler     | Seite 2 |
| Mettet: Vegen and vamer      | Seite   |
| Reise-WELT                   | SCIC    |

WELT am Samstag zur gewohnten Stunde.

## SDI-Vertrag vor dem Abschluß. Evangelische Kirchen warnen

EKD übernimmt trotz Bedenken Formulierungen der "DDR"-Geistlichen GERNOT FACIUS, Bonn Mitglieder mit gewissen Passagen

Nur wenige Stunden vor der für Donnerstag erwarteten deutsch-amerikanischen SDI-Übereinkunft haben die evangelischen Kirchen in beiden Teilen Deutschlands ihre Bedenken gegen Raketenahwehrsysteme im Weitraum goliußert. Wir zweifeln daran, daß durch die Entwicklung weitraumgestützter Abwebrwaffen ein Mehr an Sicherheit erreicht wird. Wir fürchten, daß dadurch das Wettrüsten mit allen seinen Nachteilen und Gefahren fortgesetzt wird", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der EKD und der Konferenz der Byangelischen Kirchenleitungen der

Die Entwicklung die zur Veröffentlichung dieses "Worts" geführt hat, zeigt einen bestimmenden Einfuß der "Kirche im Sozialismus" (so die eigene Standortbestimmung des "DDR"-Kirchenbundes) auf die EKD im Westen. Nach WELT-Informationen hatte zunächst der Kirchenbund die offensichtlich gegen die Politik der USA gerichtete Erklärung verabschiedet. Der Rat der EKD geriet daraufhin in Zugzwang: Obwohl einige

Die USA haben am Mittwoch auf

einer Sitzung des geheim tagenden ständigen Nordatlantikrats in Brüssel

erklärt, daß sie wegen des Zwischen-

falls mit Libyen nicht den Schutz der

NATO nach Artikel V und VI des

Nordatlantikvertrags in Anspruch nehmen werden. Sie würden mit der

Italien, dessen Haltung von infor-

mierter Seite als "furchtsam" gekenn-

zeichnet wurde, habe durch seinen

NATO-Botschafter erklären lassen, es

müsse Bündnisschutz verlangen,

wenn Libyen NATO-Basen in Südita-

iien angreifen sollte. Nach dem NATO-Vertrag hätte Italien An-spruch darauf. Der Vertrag besagt auch, daß ein Angriff auf NATO-Flug-zeuge oder -Schiffe im Mittelmeer als

ein Angriff auf die gesamte NATO

Die Vereinigten Staaten wurden, so war in Brüsseler NATO-Kreisen zu

erfahren, "in aller Härte" und "rück-

haltlos" von Großbritannien, Norwe-

gen, Dänemark und den Niederlan-

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien

Die Auseinandersetzungen um den österreichischen Präsidentschafts-

kandidaten Waldheim eskalieren.

Nachdem der jüdische Weltkongreß

in New York den ÖVP-Präsident-

schaftskandidaten Kurt Waldheim

der Teilnahme an Kriegsverbrechen

im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien

bezichtigt und Papiere vorgelegt hat,

die dies beweisen sollen, griff nun

auch das kommunistische Jugosla-

wien in die Auseinandersetzung um

Die Belgrader Zeitung "Vecernje

Novosti" veröffentlicht ein jugoslawisches "Dokument" vom 18. Dezember 1947, in dem die Auslieferung des

"Verbrechers Kurt Waldheim, Natio-

nalität Österreich, Oberleutnant, Ab-

wehroffizier im Dienst der Abteilung

Ic des Generalstabes der Heeres-

gruppe E\* verlangt und Waldheim die

schießungen vorgeworfen wird. Gleichzeitig gelangte eine Überset-

zung dieser Akte in das Wiener Mas-

teiligung an Morden und Geiseler-

den österreichischen Politiker ein.

Situation alleine fertig.

angesehen wird.

SAD/DW. Britisel

nicht einverstanden waren, mochie man nichts mehr ändern, weil man befürchtete, diese Erklärung könnte sonst die letzte gemeinsame Stellungnahme der Kirchen in beiden Teilen Deutschlands sein.

Auf mehreren Synodal-Tagungen in Mitteldeutschland wurde in der Vergangenheit vor dem SDI-Programm Präsident Reagans gewarnt. Die Tatsache, daß die Sowjets seit Jahren an einem Weltraumprogramm arbeiten, schlug sich in den Verlautberungen der "DDR"-Kirchen nicht nieder. Deshalb wurde in kirchlichen Kreisen die entsprechende Passage der jüngsten Erklärung von großen Bedenken begleitet.

Das jetzt veröffentlichte Kirchenwort ist das zweite innerhalb eines Jahres, das auf Skepsis stößt. Im März 1985 hatte die Evangelische Kirche ein "Wort zum Frieden" veröffentlicht, das so verstanden werden konnte, als ob der Rat der EKD und die Kirchen in der "DDR" die deutsche Frage für abgeschlossen hielten. In dem Text wurde ausdrück-

Bonns Haltung im Libyen-Konflikt "farbles" / London unterstützt Washington "rückhaltles"

den unterstützt. Spanien und Grie-

chenland wurden als "weich" charak-

terisiert. Die Haltung der Bundes-

republik Deutschland überraschte in-

des in alliierten Kreisen. Ein Diplo-

mat bezeichnete sie als "nicht erkenn-

Der Vertreter Washingtons erklär-

te, die USA hätten fünf Stunden nach

dem ersten libyschen Angriff ver-

streichen lassen, ehe sie zurückge-schlagen hätten. Offen blieb, ob der

Befehlshaber der im Mittelmeer ope-

rierenden 6. US-Flotte in dieser Zeit

Ein Angriff auf US-Flugzeuge und

Schiffe im internationalen See- und

Luftraum ist nach Auffassung Wa-

shingtons völkerrechtswidrig. Der

Hamburger Secrechts-Professor Rolf

Herber bestätigte diese Ansicht. Der

Anspruch Libyens auf die Große Syrte als nationales Hobeitsgewässer

In dem Mittelmeer-Anrainerstaat

tär-Aktion mit Befriedigung regisen herrschte im Konfliktgebie striert. Premierminister Shimon Pe-Großen Syrte gespannte Ruhe.

Israel wurde die amerikanische Mili-

Wiesenthal stellt sich vor Waldheim

Jüdischer Weltkongreß legt "Dokumente" über Kriegsverbrechen in Jugoslawien vor

Waldheim, der sowohl als österrei-

chischer Außenminister als auch als

UNO-Generalsekretär mehrfach Gast

bei Tito war und der überdies zweimal mit Unterstützung Jugoslawiens in seinem UNO-Amt bestätigt wurde,

bezeichnete die vorgelegten Doku-

mente als Teil einer Verleumdungs-

kampagne und als Racheakt für seine

SEITEN 2 UND 3 WEITERE BERICHTE

unparteiische Haltung in der Nahost-

Frage während seiner UNO-Amtszeit.

Er habe als Ordonnanzoffizier und

Dolmetscher niemals persönlich an

Kampfhandlungen oder Repressalien

Sehr kritisch äußerte sich der Lei-

ter des jüdischen Dokumentations-

zentrums, Simon Wiesenthal, über

das vom jüdischen Weltkongreß ge-gen Waldheim veröffentlichte Mate-rial Wiesenthal: Das ist typisch ame-

rikanisch - eine große Wolke steigt

auf und heraus kommt nichts. Da

drüben sind Leute, die es nicht ge-

teilgenommen.

sei rechtlich nicht gedeckt.

mit Washington Kontakt aufnahm.

ber, farblos".

lich von einer "Wiederherstellung frü-

herer Verhältnisse" gewarmt.

In dem Wort unter dem Titel \_Hoffnung auf Frieden" werden alle Ver-antwortlichen aufgefordert, "die Wege des Vertrauens und der Verständigung fortzusetzen und neue Konfrontationen zu vermeiden". Beide deutsche Staaten könnten ihre besonderen Verpflichtungen für die Sicherung des Friedens tatkräftig erfüllen, indem sie ihre Beziehungen weiterhin gedeihlich, politisch wirkungs-voll und für ihre Bürger vorteilhaft

Plädiert wird in dem Papier für ein umfassendes Moratorium für Kern-waffentests, das Verbot aller chemischen und biologischen Waffen und für die Verminderung konventioneller Waffen. Eine wichtige Passage ist der "Vertrauenswürdigkeit der Staaten nach außen" gewidmet. Es wird verlangt, "daß die in der RSZE-Schlußakte beschriebenen Menschenrechte und Grundfreiheiten im Innern verstärkt werden". Diese Aufforderung ist - darauf wurde in EKD-Kreisen hingewiesen - als Mah-nung an die "DDR" gerichtet.

res sagte: "Die Vereinigten Staaten

haben dasselbe Recht wie jeder ande-re, die Freiheit der Schiffahrtswege

zu verteidigen. Libyen ist die Speer-

spitze des internationalen Terrors

und dient als Ausgangspunkt für Ge-

waltakte in ihrer Umgebung." Nur

die Kommunistische Partei Israels

verurteilte die amerikanische Aktion.

ansonsten herrschte fast einhellige

Die Arabische Welt ist durch den

Konflikt zusammengeschmiedet wor-

den. Von dem radikalen Palästinen-

serführer George Habasch bis zu dem prowestlichen König Fahd von Sau-

di-Arabien haben sich die führenden Politiker fast aller arabischen Länder

hinter das libysche "Brudervolk" ge-

stellt und dem nordafrikanischen

Land ihre Unterstützung versichert.

Den USA werden Vergeltungsmaß-

nahmen angedroht, die von Boykott-

aktionen bis zu Angriffen auf sämt-

liche amerikanischen Einrichtungen

in der ganzen Welt reichen. Unterdes-

sen herrschte im Konfliktgebiet der

lernt haben, in deutschen Militärdo-

kumenten zu lesen. Es wird nicht dif-

ferenziert zwischen Abwehr- und Nachrichtenabteilung". Erstere arbei-

tete im Geheimdienstbereich, wäh-

rend die Nachrichtenabteilung für

den Fernmeldesektor zuständig war.

Auch der ehemalige Bundeskanzler

Kreisky stellte sich erneut vor Wald-

heim und erklärte zu den Enthüllun-

gen des jüdischen Weltkongresses:

Wenn ich für die Präsidentschaft

kandidiert hätte, wären sie auf mich

Während die SPÖ erklärt, Wald-

heim habe seine Glaubwürdigkeit

verloren, spricht der ÖVP-Vorsitzen-

de Alois Mock von einer "infamen

Niedertracht" des jüdischen Weltkon-

gresses und von einer patriotischen

Pflicht der Österreicher, Waldheim zu

unterstützen. ÖVP-Politiker äußern offen den Verdacht, Teile der SPÖ

hätten dem jüdischen Weltkongreß

das Material über Waldheim zuge-

spielt, um so einen Wahlsieg des bür-

gerlichen Kandidaten zu vereiteln.

noch viel ärger losgegangen."

Genugtuung.

# USA verzichten auf NATO-Beistand

### US-Militärhilfe für Honduras DW. Washington

Die US-Regierung will mit einem militärischen Sofortprogramm im Wert von 20 Millionen Dollar Honduras unterstützen. Diese Militärhilfe steht im Zusammenhang mit dem Vordringen nicaraguanischer Truppen auf honduranisches Staatsgebiet. Am Sonntag waren rund 1500 Soldaten aus Nicaragua fast 15 Kilometer tief nach Honduras eingedrungen, um Lager, Trainingszentren und Lazarette der gegen Nicaragua ope-rierenden Rebellen anzugreifen. Seite 5: Honduras empört

### Bonn bestürzt über China erhöht den die Neue Heimat

Als "schwerwiegenden Vorgang" sieht die Bundesregierung die Weigerung von DGB und Neuer Heimat an, ein Gutachten über die finanzielle Lage der NH bei der Treuarbeit in Auftrag zu geben. Es stehe möglicherweise schlimmer um das Vermögen der NH als bekannt. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf prüft, ob nach Be-kanntwerden der Parteispenden gegen die NH ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden soll.

### Seite 4: Streit um ein Gespräch

### Manila: Kritik an Preise um 0,1 neuer Verfassung Prozent gestiegen

Scharfe Kritik an der von Staatspräsidentin Aquino eingesetzten Übergangsverfassung und der Auflösung des Parlaments haben Abgeordnete der Nationalversammlung geübt. Das Parlament werde versuchen, gegen die "Aquino-Diktatur" anzuge-hen, betonte ein Sprecher der ehemaligen Marcos-Partei. Die Übergangsverfassung, die Frau Aquino unter anderem auch legislative Vollmachten zuspricht, wird mehrere Monate in

### Zweifel

Das gemeinsame Osterwort der Evangelischen Kirchen Hoffnung auf Frieden" verbindet wieder einmal die Botschaft des Evangeliums in einer wenig befriedigenden und wenig befriedenden Weise mit säkularen Fragen. Man erfährt, daß der "Zweifel" an den "weltraumgestutzten Waffen" eine conditio sine qua non gewesen sei, sonst hätte die östliche Seite an einem gemeinsamen Wort nicht mitgewirkt Man mag befriedigt vermerken, daß der westöstliche Proporz in etwa gewahrt wurde: Die Menschenrechte und Grundfreiheiten gemäß Helsinki-Schlußakte wurden auch angesprochen. Man mag kritisch festhalten, daß die Menschenrechte nicht als Abwehr gegen Unterdrückung der Menschenwürde, sondern als Beförderungsmittel von Leistungskraft

Aber selbst wenn man sich am Ende darüber freut, daß es nicht schlimmer gekommen ist - wie etwa voriges Jahr in jenem

und Stabilität herausgestellt

\_Wort zum Frieden" (zum 8. Mai), das sich unter anderem gegen die "Wiederherstellung früherer Verhältnisse", also gegen die Wiedervereinigung, richtete - selbst dann fragt man sich welchen Sinn eine gemeinsame Botschaft haben soll, wenn sie mit Konzessionen erkauft werden muß. Evangelische Bischöfe sind nicht dazu da, ihre Tüchtigkeit auf dem Felde politischer Kompromisse zu beweisen. Sie sind dazu da, das Gotteswort zu verkünden, ohne Wenn und Aber.

Die Kreuzigung war kein Kompromiß. Sie war ein uneingeschränktes Opfer, sehenden Auges dargebracht. Der Friede Gottes ist mehr als Feilschen um Moratorien für Kernwaffentests. Die Evangelische Kirche hatte vor vier Jahrzehnten Anlaß zu dem Ausruf: "Wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben." Sie hatte nicht Anlaß zur Klage, daß sie nicht klüger tariert habe.

### Mitterrand definiert **Grenzen Chiracs**

Der französische Staatspräsident Mitterrand will nur solche Verordnungen über die Sozialpolitik der konservativ-liberalen Regierung Chirac unterzeichnen, die einen "Fortschritt gegenüber dem bisher Erreichten" darstellen. Anlaß der Ankündigung sind Differenzen zwischen Mitterrand und der Regierung über die Aufhebung der behördlichen Genehmigungspflicht für Entlassungen. Diese Forderung ist ein Wahlversprechen der Bürgerlichen. Seite 14: Grenzen markiert

# Verteidigungsetat

Vor dem in Peking tagenden Natio-

nalen Volkskongreß kündigte Finanzminister Wang Bingqian an, daß der Verteidigungshaushalt gegenüber 1985 um vier Prozent anwachsen werde. Zugunsten des zivilen Modernisierungsprogramms soll die Gesamtzahl der Streitkräfte auf rund 2,4 Millionen Mann gekürzt werden. Er erklärte die "fiskalische und wirtschaftliche Disziplin" zum obersten Grundsatz für das Jahr 1986, dem er-

Der Preisindex der Lebenshaltung in der Bundesrepublik ist im März um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, sinken die Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte nach den bisher vorliegenden Ergebnissen aus vier Bundesländern im Berichtsmonat um 0,2 Prozent gegenüber Februar. Für den Vormonat war eine Jahresveränderungsrate von plus 0,7

### Länder verteidigen ihre "Beobachter" bei der EG

Stoiber zur WELT: Unzumutbare Wünsche aus Bonn

Bei einer größeren Flexibilität der Bundesregierung wäre es nach Ansicht von Staatssekretär Edmund Stoiber (CSU) durchaus zu vermeiden gewesen, daß die Bundesländer am Sitz der EG-Kommission in Brüssel eigene Länderbüros einrichten. Im Gespräch mit der WELT reagierte Stoiber, Chef der Bayerischen Staatskanzlei, auf den Vorwurf von Staatsminister Lutz Stavenhagen (CDU) vom Auswärtigen Amt, die Länder träten mit diesen Büros in einer Weise auf, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei.

Stavenhagen riet den Ländern, den derzeit in Bonn angesiedelten "Länderbeobachter der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Brüssel einzugliedern. Wie dazu Stoiber erklärt, sei dieser "Länderbeobachter" einstimmiger Wunsch aller Ministerpräsidenten gewesen; sie hätten bereits am 6. Juni 1984 eine solche gemeinsame Außenstelle in Brüssel gefordert, um frühzeitig über Programme und Pläne der EG informiert zu

Dann aber habe die Bundesregierung gefordert, diesen Beobachter in das Auswärtige Amt abzuordnen und ihn dem Weisungsrecht des Außenministers zu unterwerfen. Stoiber. "Das aber ist mit dem Selbstverständnis der Länder nicht vereinbar, Dann müßte alles, was er den Ministerpräsidenten berichtet, erst über den Tisch des Außenministers gehen. Das war der Knackpunkt."

Stoiber sieht deshalb die alleinige Schuld dafür, daß der Plan des "Länderbeobachters" gescheitert ist, bei Bonn. Er gibt auch zu bedenken, daß durch eine engere Verbindung Europas der Übergang von der reinen Außenpolitik zu einer europäischen Innenpolitik begonnen habe und auch Bonn aus dieser Situation Konsequenzen ziehen müsse.

Bislang haben Hamburg und das Saarland eigene Büros in Brüssel eröffnet, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden folgen. Der bayerische Beobachter wird die Stellung eines persönlichen Beauftragten des Ministerpräsidenten

sten angelastet.

nische Primas, Kardinal Jozef Glemp, angekündigt. "Es ist Zeit, daß wir uns wieder einmal begegnen", sagte Glemp in Warschau. Das letzte Treffen zwischen beiden liegt sechs Monate zurück.

### AM SAMSTAG IN DER WELT



#### WIRTSCHAFT

(rund 2,4 Billionen Mark). (S. 16)

Börse: Vor allem der feste Dollar führte an den Aktienmärkten zu steigenden Kursen bei nahezu allen Standardwerten. Auch der Rentenmartk war freundlich. WELT-Aktienindex (286.37). BHF Rentenindex

Tennis: Boris Becker überstand die erste Runde des Grand-Prix-Turniers von Chicago ohne Mühe. Er besiegte den Amerikaner Mike Leach in 63 Minuten klar mit 6:3

mannschaft zu spielen. (S. 24)

### **AUS ALLER WELT**

tige Geld. (S. 28)

Hotelbrand: Im Pariser Vergniigungsviertel Pigalle sind drei Menschen - unter ihnen zwei deutsche Urlauber aus dem Raum Hamburg - bei einem Hotelbrand ums Leben gekommen. Ein weiterer Deutscher, der nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden konnte, lag am Mittwoch noch in einem Krankenhaus bei Paris, Sieben Hotelgäste wurden wegen leichter Rauchvergiftun-

Wegen des Feiertags an Karfreitag erscheint die nächste Ausgabe der

Wenn "chemische Zeitbomben" ticken

Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber will drei mobile "Entgiftungsanlagen" für die Reinigung verschmutzter Böden einsetzen. Unter rund 32 000 bisher bekannt gewordenen Deponieplätzen von "Altlasten-Müll" hat das Umweltbundesamt bisher 5400 ausgemacht, die ein "akutes Gefahrenpotential" darstellen. "Hier ticken chemische Zeitbomben", hieß

Vor dem Hintergrund der geschätzten Sanierungskosten in der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von mehreren Milliarden Mark" für diesen früher oft achtios abgelagerien gefährlichen Müll baut Riesenhuber eine "zielgerichtete Forschungs- und Entwicklungspolitik" aus, wie er in Bonn verkündete. Die Sanierung selber ist Aufgabe der Länder. Für Umwelt- und Ökologieforschung gibt das Ministerium 1986 mehr als 300 Millionen Mark aus, etwa 48 Millionen Mark davon sind Zuwendungen für die Entwicklung von Waffen gegen die Altmüll-Gefahren. Da die einfache Abfuhr vergifteter

Böden nicht länger praktikabel ist, muß die Bundesrepublik Deutsch-land jährlich mit etwa einer Million Tonnen Sondermüll fertig werden. Die mobilen Entgiftungsanlagen sol-len je nach Konstruktion Ölreste in Böden aufarbeiten, physikalisch-chemische Reinigung am Ort selbst vor-nehmen oder alte Kokerei-Rückstände, vor allem in Nordrhein-Westfalen, beseitigen. Ein Sprecher des Forschungsministeriums deutete an, daß mit der allgemeinen Einführung dieser Techniken auch die Müll- und Gifterde-Exporte in die "DDR" ihr Ende finden würden. Der Aufbau einer technischen Basis dieser Art ist die Grundlage für die "Technische Anleitung Abfall\*, die im Bundesministerium des Inneren nach dem Mu-

Zu den vom Bundesministerium für Forschung und Technologie mit Millionenbeträgen geförderten Vor-

ster der "TA Luft" vorbereitet wird.

bereitungen zur Sanierung von Depo-nien gehören auch die von Gerolsheim, Georgswerder (Hamburg) und Malsch bei Karlsruhe. In allen Fällen geht es um Sickerwässer, Dichttechniken und Behandlung vergifteter Deponiegase. Auf keinen Fall will man, wie in den Niederlanden ge-schehen, sofort Grenzwerte für die künftige Müllqualität festlegen, son-dern durch die Forschung die in diesem Nachbarland gültigen Werte weit unterschreiten

Als großen Erfolg wertet man in Bonn ein neuartiges Verfahren zur Regeneration verunreinigter Grundwässer mit Ozon im Bereich Karlsruhe. Die Grundwasserqualität sei danach wieder so gut geworden, daß Wasser ohne jede weitere Nachbehandlung ins Netz abgegeben werden könne. Die Projektkosten lagen dabei für das Ministerium unter einer Million Mark - konventionelle Sanierungsmaßnahmen hätten, so wurde betont, zweistellige Millionenbeträge

### Unerlaubter Eingriff

Von Ernst Cramer

Während seiner Zeit als Generalsekretär der Vereinten Nationen wurde Kurt Waldheim sehr schnell der Lieblingspolitiker aller Gegner des Westens. Immer wieder brachte seine "Objektivität" westliche Diplomaten zur Verzweißung. In kommunistischen Ländern stieg sein Ansehen; Ost-Berlin und Prag verliehen ihm die Ehrendoktorwürde.

Nun stehen Behauptungen im Raum, der heutige Präsident-schaftskandidat der ÖVP sei nicht nur Mitglied relativ minderrangiger nationalsozialistischer Organisationen gewesen, sondern habe an "Partisanensäuberungen" in Jugoslawien teilgenommen. Wenn das zutrifft, könnte man fragen: War Waldheim erpreßbar? Ist das eine Erklärung für seine oft einseitige Haltung in der UNO?

Er selbst erklärt nach wie vor, eine reine Weste zu haben. Selbst wenn das stimmt, ist es bedauerlich, daß er in seinen bisher veröffentlichten Daten die Zeit, über die jetzt Unterlagen auftauchten, weitgehend ausgespart hat; daß er sich an allzu vieles "nicht erinnert"; daß er nie von Judendeportatio-nen aus Saloniki gehört haben will, obwohl er dort zwei Jahre lang Ordonanzoffizier bei der Heeresgruppe E war.

Wenn der Jüdische Weltkongreß (New York) belastendes Material über Waldheim bekanntgibt, das die Organisation besitzt oder das ihr zugespielt wurde, so ist dagegen nichts einzuwenden. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, Einzelheiten über die Vergangenheit ihrer Repräsentanten zu erfahren. Was sich aber ehrgeizige jüngere Funktionäre des Weltkongresses geleistet haben, ist eine böse Entgleisung. Wenn sie in einer Wiener Zeitschrift für den Fall der Wahl Waldheims Drohungen gegen Österreich ausstoßen, so ist das ein verdammungswürdiger, unerlaubter Eingriff in die österreichische Politik; derartige Großmäuligkeit, die allem widerspricht, wofür die meisten Juden in der ganzen Welt stehen, ist außerdem Wasser auf die Mühlen der Antisemiten.

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses sollte seine Kettenhunde zurückpfeisen. Sie mißbrauchen ihr Amt. Die Dokumente über Waldheims Vergangenheit gehören auf den Tisch. Dann aber muß es den Österreichern überlassen bleiben, zu entscheiden, wer ihr Präsident sein soll.

### Verhüllungskampagne

Von Arnulf Gosch

Der Kampf um den Wohnungsbauriesen Neue Heimat nimmt bizarre Formen an. Es geht offenbar längst nicht mehr um eine Sanierung dieses schlingernden einstigen Flagg-schiffs der Gewerkschaften, sondern um Politik. Der DGB möchte die fast täglich um skandalträchtige Enthüllungen anwachsende Diskussion so schnell wie möglich beendet sehen. Die Fakten sind schlicht gewerkschaftsschädigend und geraten damit auch der SPD und ihrem Kanzlerkandidaten Johannes Rau zum Schaden.

Beredtes Beispiel sind die immer lauter werdenden Proteste der Mitarbeiter der Neuen Heimat, der Betriebsräte und der Genossen an der Basis. Aber auch Spitzenpolitiker der SPD scheuen sich immer weniger, die Praktiken dieses Konzerns öffentlich zu geißeln.

Wenn die Geschäftsführung des mit siebzehn Milliarden Mark verschuldeten Gewerkschaftskonzerns und ein hoher Vertreter der Eigentümerseite jetzt die Bonner Verhandlungsergebnisse vom 5. Februar und das Gesprächsergebnis vom 20. März ins Gegenteil verkehren und die Treuarbeit von der Überprüfung der Vermögenswerte fernhalten möchten, so liegt der Verdacht nahe, daß die Neue Heimat nicht nur mehr Publizität fürchtet, sondern etwas zu verbergen hat. Fürchtet man, daß eine von unabhängiger Seite erstellte Vermögensbilanz die These der Bundesregierung erhärten könnte, daß öffentliche Mittel zur Rettung dieses überwiegend durch Selbstverschulden in die Krise geratenen Konzerns gar nicht gegeben werden dürften? Etwa weil bei der Neuen Heimat doch noch opulente Reserven zu entdecken sind?

Aber vielleicht sieht die Leitung der Neuen Heimat auch keine Notwendigkeit für weitere Sanierungsgespräche (daher auch nicht für eine ans Eingemachte gehende Prüfung), weil es ihr inzwischen gelungen ist, den nordrhein-westfälischen Stadtentwicklungsminister Christoph Zöpel über den Tisch zu ziehen. Und weil sie weitere potente potentielle Helfer bei anderen Landesregierungen aufgetan hat, die größere Wohnungskontingente - unter Zuhilfenahme öffentlicher Mittel, versteht sich - abzunehmen bereit sind.

# Ortegas Eigentor Von Werner Thomas

etzte Woche hatte Nicaraguas Präsident noch einen mächtigen Verbündeten auf dem Washingtoner Kapitolshügel, Thomas (Tip) O'Neill, "Speaker" des Repräsentantenhauses. Der liberale Demokrat durchkreuzte die Pläne der Reagan-Regierung zur Wiederaufnahme der Militärhilfe für die antikommunistischen Contra-Kämpfer. Mittlerweile nennt O'Neill den Comandante einen "unfähigen, tölpelhaften Kommunisten". Er beschuldigt ihn der "Aggression" und einer "groben Fehl-

Wenn nicht alles täuscht, werden die beiden Herren nie wieder gut aufeinander zu sprechen sein. O'Neill geriet in Rage, als er von der Invasion nicaraguanischer Truppen in Honduras hörte. Die sandinistische Regierung bestreitet zwar die gegen sie erhobenen Beschuldigungen, aber der "Speaker" ließ sich von diesen Dementis nicht beeindrucken.

Ähnlich wie O'Neill reagierten andere demokratische Politiker, die an Reagans Abstimmungsniederlage maßgeblich beteiligt waren. Thomas Foley, der demokratische Fraktionsführer, erklärte: "Ich kann meine Bestürzung kaum beschreiben."

Die Sandinisten sind offenbar in den letzten Tagen mit 1700 Soldaten in Honduras einmarschiert, um die Basislager der Contras zu zerstören. Die Operation scheint ein doppelter Fehlschlag gewesen zu sein, militärisch und politisch. Sie brachte wieder einmal Reagans Rivalen in Sachen Nicaragua in Verlegenheit. Erinnerungen wurden wach an Ortegas Moskau-Reise im vergangenen Jahr, als das Repräsentantenhaus ebenfalls eine geplante militärische Unterstützung der Contras niedergestimmt hatte. Die konsternierten Abgeordneten gewährten dann eine humanitäre Hilfe.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Reagan-Regierung bei weiteren Abstimmungen dieser Art besser abschneiden. Diese Woche ergibt sich bereits eine Gelegenheit im Senat. Der republikanische Senatsführer Robert Dole urteilte vor der Eröffnung der Contra-Debatte: "Ortega hat sich in den eigenen Fuß geschossen." Tip O'Neill stimmt darin nicht nur mit Dole überein, er drückt den Gedankeninhalt noch krasser aus.



## Die Krankheit Anomie

Von Peter R. Hofstätter

Nur wenige Teilnehmer am er-sten europäischen Symposium für Selbstmordverhalten, das in München am letzten Sonnabend zu Ende ging, dürften die Predigt ge-hört haben, die Kardinal Prietrich Wetter am dernuffolgenden Palm Wetter am darauffolgenden Palm-sonntag im Liebfrauendom hielt. Das ist schade, denn sein Appell galt einem Aspekt des Problems, den die Fachleute – hauptsächlich wohl Mediziner – zu wenig gewürdigt hatten: "Lassen wir uns", sagte der Kardinal, "unsere christlichen Festtage nicht umfunktionieren zu Demonstrationstagen, sondern be-gehen wir sie als Feste unseres Glaubens!"

Von Festen, gar solchen des Glaubens, war nicht gesprochen worden, obwohl vor mehr als hundert Jahren eine der ersten empirischen Untersuchungen dazu hin-reichende Veranlassung geboten hätte. In seinem Buch "Der Selbstmord als soziale Massenerschei-nung der modernen Zeit\* erkannte bereits 1881 der tschechoslowakische Soziologe und ab 1918 Staats-präsident Thomas G. Masaryk (1850–1937) den Zusammenhang zwischen der ansteigenden Häufigkeit von Selbstmorden und der

Bevölkerung.
Als Realist konnte und wollte der Prager Dozent nicht übersehen, daß Glaubensbindungen einen Halt im Leben vermitteln, dessen Bedeutung kaum hoch genug eingeschätzt werden kann: "Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion", hieß es schon in Goethes Zahmen Xenien mit der Empfehlung: "Wer jene beiden nicht besitzt, der habe Religion!" Erstmals hat 1897 in Frankreich Emil Durkheim (1858–1918) in diesem Sinne Selbstmorde beschrieben, denen der Verlust des Glaubens an eine sinnvolle Konstitution der Welt sowie der Gesellschaft zu-

grunde liegt. Man bezeichnet diesen Zustand, in dem das Individuum durch ein Gefühl der Leere und der Verlassenheit überwältigt wird, als "Anomie", das heißt soviel wie das Fehlen von Spielregeln bzw. eines als Norm funktionierenden Maßstabes zur Beurteilung von Gegenständen und Vorgängen. Anomie kann der Preis für die Emanzipation sein. Wer sich ungebunden fühlt, lebt gefährlich, weil ihn ent-täuschte Erwartungen besonders leicht in die Verzweiflung treiben.

Am schwersten scheint die Integration in ein gesellschaftliches Wertsystem zur Zeit in der Bundes-republik einerseits Männern in ho-hem Alter und andererseits Jugendlichen zu fallen. Die meisten er jährlich dreizehntausend Selbstmorde begehen bei uns die Manner im Alter von mehr als siebzig Jahren, während bei den Selbstmordversuchen, deren Zahl zehn- bis zwanzigmal so hoch ge-schätzt wird, die Jugendlichen zwischen fünfzehn und neunzehn dominieren. Auch wenn glücklicher-weise die weitaus meisten dieser Versuche nicht zum tragischen En-de führen, beunruhigt doch die Situation dieser Altersgruppe die Forscher am meisten, weil hier in vielen Ländern eine deutliche Zunahme der Versuche oder jeden-falls ihrer Ernsthaftigkeit festzu-

Die Gefahrenrate der Jugendli-chen kommt damit der Rate der Erwachsenen, die bei uns zur Zeitbei 23 auf 100 000 liegen dürfte, immer näher. Das ist wahrscheinlich eine Folge des allgemein beschleu-nigten Wachstums, wobei dem nicht notwendig ein solches der menschlichen Reise entsprechen muß. Vielleicht trägt die verfrühte juristische Selbständigkeit bei zur Gefährdung, ja, zur Heimatlosig-keit junger Menschen, die sich selbst nur ungern das Ausmaß eingestehen, in dem sie trotz ihres Hochwuchses auf Hilfe und Geborgenheit angewiesen sind. Viele von



Später richtet sich der Haß gegen das eigene Ich: "Demonstranten"

ihnen werden, darauf spielte der Kardinal in seiner Predigt an, in den Ostertagen marschieren; viel-erorts wird es lustig zugehen, man wird sich äußerst wichtig vorkom-men, weil man ja den Atomkrieg verhindert. Das erhöht die Stimmung und mancherorts die Bereit-schaft zu Ausschreitungen unter den Augen einzelner Pädagogen, Pastoren und Politiker.

Die Arrangeure wissen natürlich, daß mit einem Erfolg solcher Ak-tionen nicht zu rechnen ist. Es geht ihnen ja auch nur um die Vereinnahmung der Jungwähler. Diese
zynische Rechnung läßt freilich
zwei Folgeerscheinungen außer
Betracht die eine ist die durch den proklamierten zivilen Ungehor-sam" gesteigerte Anomie, die als Erlebnis während der Veranstaltungen nur zeitweise durch Soli-darisierung in einer kurzlebigen Masse verdrängt wird. Sie wird sich, wenn die "Bewegung" im All-tag zerflattert, als eine Art Katzenjammer wieder einstellen. Darf das ein Pädagoge, Pastor oder Politiker riskieren, der die Befunde der Selbstmordforschung kennt?

Die zweite Konsequenz der in die Frustration führenden Aufmärist die Erzeugung eines aggressiven Potentials, für dessen Einsatz es im Alltag keine entspre-chende Möglichkeit geben kann. Zu erwarten ist daher eine Wen-dung der überschüssigen Haßregungen gegen das eigene Ich. Das Resultat ist jener Lebensüber-druß, die Unzufriedenheit mit sich selbst und die Ruhelosigkeit der Seele, deren Leidenschaften sich eingeschlossen in einem engen Kerker ohne Ausweg – gegenseitig ersticken". Vielmehr: "strangulie-

ren" heißt es in Senecas Original.

Die Teilnehmer an dem wissenschaftlich nicht sonderlich ergiebigen Symposium suchten nach Krankheitssymptomen und ahnten nicht, daß sie sich mit der uns Menschen von Natur mitgegebenen Neigung in den Tod zu entfliehen, mit der "libido morbiendi" (Sene-ca, Epist. 24, 25) befaßten, die bei den Jungen und den Alten ver-gleichsweise leicht zu enthemmen ist. Damit aber war die Predigt des Kardinals der notwendige Kon-trapunkt: Das "Freuet Euch!" der Osterbotschaft sichert den Willen zum Leben; es kann und muß im Rahmen eines Glaubensfestes erklingen und verstanden werden, um seine Wirkung zu tun.

### IM GESPRÄCH V. Barco Vargas

### Was getan werden muß

Von Günter Friedländer

Mit Skepsis hatte Kolumbiens öf-fentliche Meinung reagiert, als die scheinbar hoffnunglos zersplitterte "offizielle" liberale Partei Virgilio Barco Vargas (65) zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen des 25. Mai erkor und ihm die alleinige Führung der Partei übergab. Barco ist nicht der Typus des lateinamerika-nischen Politikers, der dank Charis-ma und überwältigender Rednergabe die Massen mit leeren Versprechungen mitreißt. Wenn Barco spricht, verheddert er sich oft und schadet seiner Sache, wie es ihm auch im Fernsehen nur wenige Tage vor den Märzwahlen passierte, aus denen Kolumbiens Volksvertreter bervorgingen. Als seine Freunde ihm vorwarfen, sich unnötig bloßgestellt zu ha-ben, meinte er, die Leute sollten ihn so sehen, wie er ist. Er blieb im Recht und führte die

offizielle" liberale Partei zu einem überwältigenden Sieg. Der abgehende Belisario Betancur ist ein feuriger und dabei eleganter Redner. Von seinem Nachfolger wünschen sich die Kolumbianer anderes.

Als Barco vor zwanzig Jahren Bürgermeister von Bogotá war, wählte er als sein Leitmotiv die Worte: "Was getan werden muß, muß eben getan werden". Treffender könnte er auch heute seine Absichten nicht beschreiben. Barco betreibt seit zweiundvierzig Jahren die Politik als sein Handwerk. Er stammt aus Cucuta an der venezolanischen Grenze, studierte in den USA und wurde an Bostons Massachussetts Institute of Technology (MIT) Ingenieur. Er ist mit der in Kolumbien aufgewachsenen Nordame-rikanerin Carolina Jackson verheiratet und hat vier Kinder.

Seine Laufbahn begann in den Provinzen. Langsam rückte er zum Senator der Republik auf. Dabei zeigte er, was er seine größte Tugend nennt: Geduld. Oft war er im Staatsdienst. Als Minister betreute er nacheinander die Ressorts Post, öffentliche Dienste und Landwirtschaft. Man schickte ihn als Botschafter nach Washington. Sechs Jahre war er ein Direktor der Weltbank, Immer führte er seine Auf-



gaben mit Hingabe aus und erwies sich als ein auf alle Details bedachtes erstklassiger Verwalter: "Was getan werden muß, muß eben getan wer-

Seine Kandidatur für die Nachfolge Betancurs galt als wenig aus-sichtsreich. Die Disziplinlosigkeit die so oft Kolumbiens liberale Partei kennzeichnet, hatte einen Höhepunkt erreicht. Man rechnete damit, daß der Konservative Alvaro Gomez dank der liberalen Zersplitterung siegen wed de Barco sagte am Vorabend der Par lamentswahlen voraus, daß die Liberalen sich auf dem Weg zur Einigung befänden und siegen würden. Er behielt recht und erhielt die absolute Mehrheit im Parlament, während die abgespalienen "neuen Liberalen" die Hälfte ihrer Wählerschaft an Barco verloren. Das begrub die Hoffnungen der Konservativen.

"Das Volk hat bereits seine Wahl getroffen", meint resigniert eine konservative Führerin. Ahnliches sagte der Führer der "neuen" Liberalen, Luis Carlos Galan, und zog seine Kandidatur zurück, was die Reihen der ... "offiziellen" Liberalen poch stärkt. Obwohl die Wahlen erst im Mai stattfinden werden, weiß Kohmbien, daß. es bereits seinen neuen Präsidenten

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### Frantfurter Allgemeine

Horst Ehmke ging so weit, von Kanonenbootpolitik" zu sprechen. So ist es aber nicht. Das Völkerrecht besteht in wesentlichen Teilen, zumalim Secrecht, aus altem Gewohnheitsrecht. Diese Teile bedürfen, um in Erinnerung und Geltung zu bleiben, eines ständigen Gebrauchs. Bliebe Khadhafis Usurpation von Teilen der hohen See längere Zeit unwidersprochen oder, was fast dasselbe ist, wirde nur folgenlos widersprochen, dann wäre zu erwarten, daß sich seine Anmaßung allmählich Respekt und schließlich Geltung verschaffte. Je länger man Unrecht duldet, desto mehr ist zu befürchten, daß nicht mehr der Rechtsbrecher als der "Provokateur\* erscheint, sondern derjenige, der dagegen angeht. Daß die Amerikaner dies allein tun, ist nicht ihnen zur Last zu legen, sondern eher den anderen zivilisierten Staaten Europas, zumal denen mit Flotten im Mittelmeer, die ihnen nur müßig zu-

### The New York Eimes

In zwei Tagen Kampf in der Großen Syrte haben die USA die Glaubwürdigkeit ihrer Entscheidung bekräftigt, sich der libyschen Annexion internationaler Gewässer zu widersetzen.... Unterm Strich gesehen wiegt der wichtigste Nutzen - eben Ameri-

kas Entschlossenheit zu verdeutlichen - die Risiken auf. Mit den bedeutenden Ausnahmen von Iran und Syrien kas Libyens Anspruch und Anbegen nur Lippenbekenntnisse der nahöstlichen und islamischen Staaten erhalten Supplied To Age . . .

### Bulhaer Reituma

Es ware zu einfach, auf Ropald Reagan zu schimpfen. Denn Fragen. stehen im Raum: Kann der Klügere nachgeben? Oder ist es dringend ge boten, Muammar el-Khadhaff endlick in die Schranken zu weisen? Schließlich ist der Revolutionsführer die "Speerspitze für den weltweiten Ter-

### NEUE RUHR ZEITUNG

Kanonenbootpolitik hat sich nie ausgezahlt. Die alten europäischen Machte wie England und Frankreich haben das in ihrer Kolonialzeit erfahren, wie auch das Reich Kaiser Wilhelms. Die Erfahrung der Geschichte scheint dem jungen Amerika immer wieder zu fehlen. (Essen)

### Bremer Rachrichten

Die sowjetische Empörung über das militärische Vorgehen der USA ist pure Heuchelei: Moskau hat in der Vergangenheit selbst genügend Beispiele dafür geliefert, wie die eigenen Interessen notfalls auch mit Waffengewalt gesichert werden.

# Die Kreuzesbotschaft: Aufstand oder Versöhnung?

Jesus, die Theologie der Revolution und die Evangelien / Gastkommentar von Georg Huntemann in den Beinen andererseits. In der Kreuzigung Christi ist also ein reli-

Den Vollzug der Todesstrafe durch Kreuzigung hatten die Römer von den Phöniziern übernommen. Die Römer machten daraus "eine richtige Wissenschaft mit einer Anzahl von Regeln und Grundsätzen, die von den Vollstreckern streng befolgt werden mußten", schreibt Jim Tier Bishop in .The Day Christ Died".

Da, wo die sogenannte Lebensli-nie der Hand endet, wurden die Nägel durchgeschlagen. Bei der Nagelung der Füße mußte der rechte über den linken Fuß genagelt werden. Dabei wurden die Fü-Be etwas angehoben, so daß sich der Gekreuzigte auf den Nagel stützen konnte, wenn er durch das Hängen an den Handgelenken in furchtbare Erstickungsqualen kam. Aber dieses Abstützen auf dem Nagel um Luft schnappen zu können, wurde mit unerträglichen Schmerzen und Krämpfen in den

Das Grausame der Kreuzigung bestand vornehmlich aus dieser Qual zwischen Erstickung einerseits und den rasenden Schmerzen

Sonnenhitze hingen die so Verur-teilten oft Tage lebend am Kreuz. Bei Jesus waren es etwa drei Stunden, von zwölf Uhr mittags his drei Uhr nachmittags. Gegen römische Bürger und ge-

gen Frauen durfte diese Strafe nicht angewandt werden. Den Sklaven und den Angehörigen unterworfener Volker allein war diese Hinrichtung vorbehalten. Manche haben daraus gefolgert, daß Jesus, der auf römische und nicht auf jüdische Weise hingerichtet wurde, als Revolutionär, als Aufrührer gegen die römische Besatzungsmacht hingerichtet worden sei.

Aber diese These widerspricht dem Neuen Testament. Hiernach wurde Jesus vom Sanhedrin, dem obersten jüdischen Gerichtshof, zum Tode verurteilt, weil er sich selbst als Messias, sogar als Sohn Gottes bezeichnet hatte. Das galt als Gotteslästerung. Die Todesstrafe wurde von der Besatzungsmacht vollzogen, weil die jüdische Vollstreckungsgewalt zu jener Zeit durch Rom eingeschränkt war. Die

giöses, kein politisches Ereignis. Allerdings gilt auch dieses: Christus wurde zum Tode verurteilt, weil er - entgegen der damaligen Messiaserwartung – keine neue po-litische Wirklichkeit, kein politisch messianisches Reich, also keine politische Erlösung brachte und brin-gen wollte: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt.\*

Dafür erfüllte er die Erwartung des Propheten Jesaja, nach der der Messias als ein von den Menschen Verurteilter und Verstoßener die Sünden der vielen trägt: "Er wurde durchbohrt um unserer Übertretungen willen, zerschlagen wegen unserer Missetaten; die Strafe, uns zum Frieden, lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Im stellvertretenden Leiden und Opfer erfüllt sich der Sinn des Todes Christi am Kreuz Er war eben, wie es Johannes der Täufer sagte, "das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt."

Heute scheiden sich an diesem Verständnis des Kreuzes die Geister unter den Theologen unserer Tage. Das herkömmliche, allgemeinchristliche Verständnis des Kreuzestodes gemäß dem Evangelium wird von der modernen Befreiungstheologie so wenig akzep-tiert wie vom alten und neuen theologischen Liberalismus.

Für Rudolf Bultmann war diese Sinngebung des Kreuzes, eben das Opfer für die Sünde der Welt, eine primitive Mythologie", Viele mo-derne Theologen sehen im Kreuz ein Zeichen der Ohnmacht oder des Leidens Gottes an dieser Welt. Für manche ist der Tod Jesu am Kreuz die Folge seines Verzichtes auf alle Gewalt; wie auch Gandhi und Tolstoi ihn deuteten. Die Revohitionäre unter den Theologen sehen im Kreuz das Todesurieil über den Revolutionär Jesus, der sich mit den Armen und Unterdrückten gegen die Herrschaftsstruktur seiner Zeit solidarisierte und für dessen Sache es weiterzukömpfen

So ist und bleibt das Kreuz Ärgernis und Torheit für alle, die das Sterben Christi politisch begreifen wollen. Das Kreuz von Golgatha

kann nicht erklärt, allenfalls im Glauben verstanden werden. Daß die von Gott geschaffene Welt gegen Gott, gegen seinen Willen re-belliert, bleibt so unbegreiflich wie die Versöhnung, die der Sohn Gottes am Kreuz für die vielen\* durchlitten hat

Es ist Blasphemie, nach der "ge-sellschaftlichen Relevanz" des Kreuzes von Golgatha zu fragen. Wahr aber ist, daß durch die Versöhnung von Golgatha auch Versöhnung unter den Menschen möglich wurde und wird. Aber die Versölmung kann politisch nicht instrumentalisiert werden.

Auch Schuld kann im letzten Wesen nicht begriffen, schon gar nicht auf Verhaltensstörung reduziert oder psychologisch wegerklärt werden. Schuld ist eine reale Erfahrung unseres Daseins. Das Kreuz aber ist die Erfahrung der Vergebung – darin liegt die Be-freiung. Es bringt einen Frieden in die Welt, der höher ist, als man Sagen und denken kann

Professor Georg Huntemann in Postor von St. Mortini in Bremen

Viel A lle Jahre A die Inter junger und ir. Väter ihrer E Väter ihrer di mer betagter die deutsche prix Eurovisa un dem Progi Zwölf Liedt positionen in ron einer Ju Textern Veri

tenverkäutern abend wind c schen Theate rotum der Dann steht fe: deutschen Fai regischen Bei en Grand Pru Wie kann n the potentielle Banns Helmu die deutsche de vom Baye Be Lied für 11.03 Uhr den Grand Pri hene Uberfor

noren: Die Me

ist sent Jahrer est von eine tein Honigsch Jury-Mitgliede gesagt es war Aufnahmetähi ben sei. Den . chenden versu recht zu werde eus Fachieute sammenselzen Wissen Gespi Umgang mit enübersteht. (ther das rec momentan .in schen im Allta Schlagerkomp rerlugen, som nicht erst ans den Bleistift z det man auch men von Ralp. Köhner, Hans

Profis, die es iu in der Spitze und den deuts zu bereichern. ..Ferdinaı

Bernd Meinun

ze, die sich in

che" genannte

kennen. Sie ge

Ein f as mach W tung, die europäischer xhrieben hat, freunde hat, o wahrt haben, Kreativität ne: wiche Stiftung Nun, sie sagt die Kurt-Kört

agte die Walte

der Freunde na

den schnell, w

ferdinand - F insteren Fer Spaß. Poesie Freude am Ch Geschichtener, die Großmütte ach was vorfly Die Geschic lünger, knapp aber sie erzäh nur uns an: Eir lierte damals I war anders al Bullen, er mir

Grase und schr

men, die ihm d

ten. Er und g

di

zum Stierkarng Kommilitonen So N

das Wicht das Wicht das Wicht das Wicht das Wichter Eltern: Et traurig bat Ri 1981 gedreht. Sand war der Schen ZDF-Er Liebesgeschick wahr wie das 1 Wahr wie das I Keine Dünn nican Graffiti"
eine Highsche
dem Reichen Ger Kaufmann
O'Reilly, Melis
doch mehr die

doch mehr die nung von Träu Prestige-Traun lenhäuser, his ten.

Buds Papa ( väterlichen Li-sinfach und au will den wide

der Wahl schon so 847

Hingabe aus mi

mill the p

Seine Randidatur for &

And the case of th

ALLE RECIDED BY ALVAIO GODES

and the gen with

and which do

T. Parlament of

at Indige term named the

Talkship.

De legrub die be

THE PERSON NAMED IN

Ter And

or Francisco in some

---: Car. : Gaar und mg 2

Tas de be

100

G DER ANDERE

- 一种 经工工的

au - Engrichemme big

of the Roset 經過

e er der authätzeige

7 - 7 - 13 (L.576) <u>(See</u>

ellitation em <u>A</u>fet

Des Tick has been a

74: 11: 12: 12: 16th

. Barco Vargai

# Giscards Comeback war zu Ende, bevor es begann

Sieben Jahre lang war er der Präsident der Franzosen. Er scheiterte gegen Mitterrand, aber er kam jetzt wieder mit dem Wahlsieg der Bürgerlichen. Und doch wurde es kein Comeback: Im Konzept des neuen Regierungschefs Chirac scheint kein Platz zu sein für Valéry Giscard d'Estaine.

#### Von PETER RUGE

in kahler Flur bildet die Kulis-se, Reporter bedrängen darin Jeinen Mann, der mühsam im Gewimmel einen Zettel zu entziffern wersucht: Giscard d'Estaing liest in stockenden Worten seinen Verzicht auf die Kandidatur zum Präsidenten De Dennie der Nationalversammlung vom Blatt ab. Das Waterloo des ehemaligen französischen Staatspräsidenten erlebte die Nation am Bildschirm mit. Es war der Abgesang auf ein politisches Comeback

Zeraphtrenug as segre an Vorsiene as com Weg as a com Weg as a com Weg as a community of the community of th Er hat vielen leid getan in diesem Augenblick, denn viele meinen daß er das eigentlich nicht verdient hat. Ihm Werdankt doch letztlich Chirac, daß er Premierminister wurde. Denn ist es nicht der Appell Giscards gewesen, der das bürgerliche Lager zur Einsicht brachte, nur gemeinsam, über alle Querelen und Eifersüchteleien hinweg, den Machtwechsel nach fünf Jahren Sozialismus herbeiführen zu

Giscard, Barre und Chirac bildeten das Dreigestim einer Koalition von Gaullisten. Liberalen und Christdemokraten: der Baron und zwei seiner Vasallen, wie der Volksmund das ungleiche Gespann bezeichnete. Beide dienten unter Giscard als Premier. Die Attitüde des Herrschers war Valéry Giscard d'Estaing auch nach seiner Abwahl als Präsident der Republik 1981 geblieben.

> Damals hatte er nicht nur François Mitterrand zum Gegner, dem er unterlag. Auch Jacques Chirac war gegen ihn angetreten, hatte aber den kurzeren gezogen. Ihre Rivalität reichte schon länger zurück. Sie hatte

in dem Moment begonnen, als der eine dem anderen die Machthefugnisse streetig machte und Chirac im August 1976 als Regierungschef abdankte mit dem Vorwurf: Giscard öffne den Linken zu weit das Fenster, Mit seiner Politik des "Oui, mais" - des Ja, aber habe er zum Niedergang des Gaullismus in Frankreich beige-

Damals, als die Sozialisten abends auf den Straßen der französischen Hauptstadt ihren Sieg feierten, erlebte die Fünfte Republik eine andere Szene am Bildschirm: Das Dekor des Elysée-Palastes, ein vom Glanz der Lüster überschütteter Mann, der sich von der Nation in einer Pose verabschiedete, die bis heute unvergessen ist: Franzosen - ihr seid es nicht wert, von mir geführt zu werden. Sprach's und drehte verächtlich dem Volk den

Nach diesem Abgang schien Gis-card d'Estaing politisch ein "toter Mann" zu sein. Schmollend zog er sich auf seinen schloßartigen Besitz in der Auvergne zurück, ein bescheidener Abgeordneter, mehr nicht

Die Distanz, die er schon zu seiner Amtszeit als Präsident entstehen ließ, vertiefte sich vor allem gegenüber seiner eigenen Gefolgschaft, der Republikanischen Partei. Die Giscardisten sahen sich im Zwiespalt: Sie waren mun nicht mehr die Partei des Staatspräsidenten, ihre Loyalität jedoch wurde kaum noch in Anspruch genommen vom Baron im fernen Massiv Central. Das war die Stunde des François Léotard, des ehrgeizigen Bürgermeisters von Fréjus.

Er übernahm die Führung der Republikaner, wurde ihr Generalsekretär, verweigerte den Gaullisten den Anspruch, die Opposition alleine zu vertreten. Der Treuebruch hielt viele dayon ab, sich nun offen für eine andere Leitfigur zu erklären: für Raymond Barre, Befragt, welchem Bündnis er zuneige, antwortete Léotard: "Ich habe das Recht, ich selber zu sein." Er ist jetzt Chiracs Kulturmini-

Bis heute hat die Republikanische



he Schmollwinkel: Valáry Giscard d'Estaing FOTO LOTHAR KUCHARZ

Partei daher keinen Vorsitzenden. Giscard d'Estaing wurde Ehrenpräsident. Und als solcher zog er die Fäden wie die Katze, die das Mausen nicht lassen kann. Die Giscardisten gewannen wieder an Einfluß. Der Baron überzeugte die UDF, diesen Parteienschmelztopf aus Republikanern, Liberalen, Christdemokraten und einer mehr rechts siehenden Bauernpartei. zum Bündnis mit den Gaullisten. Je-

der wartete gespannt auf die Beloh-

nung. Giscard ging jedoch leer aus.

Als auch der Präsident der UDF. Lecanuet, als Anwärter auf den Au-Benminister-Posten von Chirac zurückgezogen wurde, schien Giscard als Ausgleich der Parlamentsvorsitz sicher. Eine neue Belastungsprobe der bürgerlichen Koalition wurde von der UDF für ausgeschlossen gehalten. Doch Jacques Chirac legte sein Gewicht zugunsten eines anderen in die Waagschale: Er favorisiert Jacques Chaban-Delmas. Die UDF

kuschte ein zweites Mal. Niemand regte die Hand für den Mann aus der Auvergne.

Der neue Premierminister zog somit einen Schlußstrich: Er will keine Barone mehr, er glaubt stark genug zu sein, auf die Erinnerung an eine Vergangenheit verzichten zu können die ihn an eine Epoche mahnt, die die Bürgerlichen in Frankreich an den Rand ihres politischen Untergangs

Und Giscard? Wieder einmal zieht er sich schmollend auf seinen Familiensitz zurück, ein einfacher Abgeordneter - mehr will er nicht mehr sein. Doch am Ende aller politischen Ambitionen scheint er noch nicht zu sein. Der 60jährige sieht seine Zukunft in europäischen Dimensionen. Warum, so denkt er laut vor sich hin, sollte nicht ein Franzose eines Tages Präsident der Vereinigten Staaten

stets als uneingeschränkt und besonders förderungswürdig beurteilt hat". sagt er.

> Die Aussicht, noch weitere sechs Jahre mit diesem Dienstgrad 21 verbringen, bewog ihn sich in der Wirtschaft umzusehen. Als sein Gesuch zum ersten Mai abgelehnt wurde, hatte er bereits die Zusage, eine Firmen-Repräsentanz zu übernehmen.

Am L April beginnt bei der

Frührensionlerung. Die ersten

Hardthöhe nicht ahnte: Geben

wollen noch weitere 1188, doch

die dürfen nicht. Unter ihnen

herrscht nun solcher Unmut,

daß einige sogar den Minister

Von CLEMENS RANGE

rungsstau auflösen und damit "Zug

in den Kamin" bringen sollte, wurde

in den Kasinos heftig diskutiert.

Schließlich war die finanzielle

Perspektive recht interessant: 70 Pro-

zent der bisherigen Bezüge als Pen-

sion, dazu eine Abfindung bis zu

40 000 Mark. Von den Personalstellen

wurde die Parole ausgegeben "Wer

Den Oberstleutnant, Jahrgang

1935, seit 1956 Soldat, veranlaßten zu

diesem Schritt familiäre wie beruf-

liche Gründe. Seit zwei Jahren waren

seine Anträge, in die Nähe des Wohn-

ortes seiner kranken Schwiegereltern

versetzt zu werden, erfolglos geblie-

ben. Mit seinem Ausscheiden hoffte

er nun zu seiner Ehefrau und Kin-

dern, die die Schwiegereltern be-

treuen, ziehen zu können. Außerdem

fühlte er sich beruflich frustriert.

Seit 13 Jahren bin ich Oberstleut-

nant. Ich gehöre zu denen, die nicht

mehr gefördert werden, obwohl man

mich in meiner gesamten Dienstzeit

Ein Hauptmotiv:

Häufige Versetzungen

zuerst kommt, mahit zuerst".

7s war Frühjahr 1985 und das

Gesetzesvorhaben, das den Verwendungs und Beforde

175 von 1200 Offizieren scheiden

Bundeswehr die Aktion

vorzeitig aus. Was die

verklagen.

Bei dem Panzermajor, Jahrgang 1943, war das Hauptmotiv für den vorzeitigen Abschied die Familie. Seine Frau befindet sich als Lehrerin in einer gesicherten Position, die bei einer weiteren Versetzung aufgegeben werden milôte, oder es wiirde zu einer Trennung der Familie kommen. Sein Plan war, sich als Immobilienberater selbständig zu machen. Sein erster Antrag kam mit dem Vermerk zurück, er sei ungültig, da die Gesetzesgrundlage noch fehle.

1985 verabschiedet war, schrieb das Personalamt der Bundeswehr sämtliche Truppenoffiziere der Jahrgänge 1932 bis 1944 an und ermunterte sie zum Ausscheiden. Niemals in der 30jährigen Geschichte der Bundeswehr ist ein dienstliches Schreiben wohl sorgfältiger studiert worden als dieser Brief. Der Major der fränkischen Panzerbrigade stellte abermals - und mit ihm 2387 Offiziere - den Antrag, den Dienst vorzeitig zu quittieren. Es dauerte nicht lange, da wurde ihm mitgeteilt, daß bei den Jahrgängen 1943 und 1944 wesentlich weniger ausscheiden dürften als in den übrigen Jahrgängen und deshalb sein Antrag abgelehnt sei. So erging es der Mehrzahl der Antragsteller, denn nur für 1080 - weitere 120 Positionen hält das Verteidigungsministerium noch

viel zu viele wollten gehen Licht signalisiert.

Die Hardthöhe rief – und

Ich gebe zu, daß die Personalbearbeiter in einer schwierigen Situation sind", räumt ein Stabsoffizier ein. Doch das gesamte Projekt, so sagt er. ist nicht richtig durchdacht und halbherzig realisiert. Man hat nicht sondiert was ist, wenn sich mehr melden, und was mit jenen passiert, die nicht zum Zuge kommen. Schon die Vorbereitung war dilettantisch."

Mit Hilfe einer Repräsentativumfrage des Münchner Sozialwissenschaftlichen Instituts hatte das Verteidigungsministerium bereits im Sommer 1984 versucht, sich ein Bild darüber zu verschaffen, wie viele Berufsoffiziere bereit sind auszuscheiden, um Jüngeren Platz zu machen. Knapp 400 sollen damals registriert worden sein, und das Ministerium befürchtete, nicht genügend Bewerber zu finden.

Zum Jahreswechsel kam die Antragsflut

Als das erste Schreiben des Personalamtes die Soldaten im Sommer 1985 erreichte, hielten sich viele zunächst noch bedeckt, weil die planmäßigen Beurteilungen für Stabsoffiziere erstellt wurden und manch einer befürchtete, als potentieller Antragsteller nicht mehr förderungswürdig zu sein. So kam es, daß die erst um den Jahreswechsel 1985/86 einsetzende Antragsflut Minister Wörner und seine Experten auf der Hardthöhe völlig überraschte. Dann versuchte man jedoch schnell die falsche Lagebeurteilung mit Formulierungen wie "voller Erfolg" und "Erwartungen mehr als erfüllt" zu kaschieren.

\_Die Bundeswehrführung hat eine einmalige Gelegenheit zur Motivforschung, mit der auch die Stimmungslage im Offizierskorps hätte festgestellt werden können, vertan", sagt ein Major der Luftwaffe.

Daß die Stimmung im Offizierkorps nicht die beste war, beweist die hohe Zahl der Antragsteller. Wenn in manchen Stäben 30 Prozent Eingaben erfolgen, ein knappes Drittel aller Presse- und Öffentlichkeits-Offiziere den Abschied einreicht, aus einem Referat der Hardthöhe gleich drei hochqualifizierte Datenverarbeitungs-Experten gehen wollen, ein ganzes Dezernat sich geschlossen meldet und sogar Wörners Personal-Sonderbeauftragter "zur Sicherung des Friedensumfangs der Streitkräfte" sich unter den Antragstellern befindet, "dann kann da doch etwas nicht stimmen", resümiert ein Oberstleutnant

Auch Generalstäbler zieht es fort

Und gerne gehen wollen häufig nicht die Schlechtesten. Eine Vielzahl von Generalstabs- und Admiralstabs-Offizieren befindet sich ebenfalls im Kreise derer, die der Bundeswehr den Rücken kehren wollen.

Ursache für die schlechte Stimmung ist vor allem "das starre Schema in der Aushildungs- und Verwendungsplanung", meint ein Kampftruppen-Offizier. Ein scheidender Admiralstabs-Offizier stellt fest: "In der Bundeswehr ist keine Personalführung vorhanden. Es gibt nur eine Personalverwaltung. Und diese schaffte es in 30 Jahren nicht, die Offiziere in geeigneter Form und mit Weitblick zu

in der Hinterhand - wurde grünes zungspraxis, so hört man vielerorts, sei für die meisten Offiziere der Hauptgrund gewesen, den grauen Rock an den Nagel hängen zu wollen. Viele fühlen sich auch nicht genügend gefordert. Ein weiteres Motiv sei, daß das Offizierskorps nicht mehr so homogen sei, wie es die meisten Antragsteller beim Eintritt in die Bundeswehr kennengelernt hatten. Zu unterschiedlich seien Vorbildung, Werdegang. Berufsvorstellung und persönliche Interessenlagen der Offiziere mit und ohne Studium und jener, die dem Unteroffiziersstand ent-

> \_Besonders erbost hat mich, daß ein mir unterstellter Oberstleutnant, der ein Jahr jünger ist und den nahezu gleichen Werdegang hat, pensio-niert wird und ich nicht", sagt ein Dezernatsleiter. Wo bleibt die Logik, fragt er, wenn es in den Auswahlkrite rien heißt: "Verwendungsflüsse sind in der Regel um so günstiger, je höher die Verwendungsebene ist." Verständlich, daß der Vorgesetzte des ausscheidenden Oberstleutnants sich beschwert hat und nun beabsichtigt, sich den Musterprozessen des Bundeswehr-Verbandes anzuschließen.

Dort stapeln sich nicht nur - wie auch beim Wehrbeauftragten und im Ministerium - die Beschwerden, sondern jetzt ziehen auch mit Hilfe des Verbandes frustrierte "Opas", wie Wörner ältere Truppenoffiziere keß genannı hatte, vor den Kadi. Vor den Gerichten soll geprüft werden, ob das Auswahl-Verfahren juristisch einwandfrei ist.

Notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht

"Wir sind bereit, bis zum Bundes verfassungsgericht zu gehen", kündigt der Vorsitzende des Bundeswehr-Verbandes, Rolf Wenzel, an. Schließlich gebe es um das Prinzip der Gleichbehandlung. Allerdings macht er sich wenig Hoffnung, daß der Prozeß gewonnen werden kann, denn \_das Gesetz ist so gummiartig, daß mit der Formulierung ,die Einsatzbereitschaft muß erhalten bleiben' die Argumente aller abgelehnter Antragsteller aus den Angeln gehoben werden können", befürchtet ein Jurist.

Was zunächst bleibt, ist ein erhebliches Potential Unzufriedener. "Mit dem Entschluß zu gehen, ist man automatisch auch schon ein Stück entfernt von seinem Beruf", meint ein Generalstabsoffizier zur Situation. Sich neuerlich um 180 Grad zu drehen ist kaum möglich", sagt ein Kompaniechef. Wer nun - sozusagen wider Willen - in der Bundeswehr bleibt, kann hinsichtlich seiner Motivation kaum noch derselbe sein. Im Ablehnungsbescheid des Chefs des Personalamies, Generalleutnant Fanslau, klingt es freilich ganz anders: "Ich bin überzeugt, daß auch kunftig Engagement und innere Überzeugung Ihren Dienst begleiten werden. Selbstverständlich wird auch der Dienstherr seine Verpflichtung Ihnen gegenüber weiterhin erfüllen; vornehmlich gilt dies für die Pflicht zur Fürsorge und zur Gleichbehandlung."

Ein abgewiesener Oberstleutnant dazu: "Ich fühle mich nicht fürsorglich behandelt. Kein Vorgesetzter hat mit mir über mein Gesuch gesprochen. Das Ablehnungsschreiben war unpersönlich und bestand lediglich aus Floskeln. Das nenne ich mangelnde Fürsorge."

# Die Schlacht im Kozara-Gebirge

Von CARL G. STRÖHM Tnter den Dokumenten aus dem Zweiten Weltkrieg, die der Jüdische Weltkongreß in Ruldner Zeiten New York gegen den osterreichschen Präsidentschafts-Kandidaten und ehemaligen UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim präsentierte, be-- 24 E findet sich auch eine "Ehrentafel", auf der Waldheim gemeinsam mit anderen deutschen Offizieren - aber 人 化工作 法独居的 auch gemeinsam mit einem Militärpfarrer und einem Truppenarzt - als Teilnehmer an dem Einsatz der Wehr-

Was auf der New Yorker Pressekonferenz als "Metzelei" an der Zivilbevölkerung bezeichnet wurde - ohne daß übrigens aus den präsentierten Dokumenten sich irgendein Hinweis auf eine Teilnahme des damaligen Leutnants Waldheim an Greuel-12 24 25 25 taten ergibt - war in Wirklichkeit eine der härtesten Schlachten des ohnedies grausamen Partisanenkampfes

macht im Kozara-Gebirge in Jugosla-

wien erwähnt wird.

im Jugoslawien des Zweiten Welt- samer ging es zwischen den innerju-

Über diesen Krieg auf jugoslawischem Boden schreibt Milovan Djiten auf Tito-kommunistischer Seite: Flammen des Hasses und der Feindseligkeit waren aufgelodert, ohne daß wir oben in den Führungsgremien ihr elementares destruktives Ausmaß voll begriffen." Ein anderer jugoslawischer Teilnehmer der damaligen Kämpfe sagt: "Niemand, der das nicht selber erleben mußte, kann sich die Härte der Auseinandersetzung auch nur annähernd vorstellen." Gefangene wurden beiderseits nicht ge-

Die deutschen Truppen erschossen jeden Gegner, den sie mit der Waffe in der Hand antrafen - da die Partisanen nicht als reguläre Armee und kriegführende Partei, sondern gemäß Hazger Landkriegsordnung als "Frei-schärler" (Franctireurs) und als bewaffnete Zivilisten galten. Noch grau-

goslawischen Bürgerkriegsgegnem -Kommunisten auf der einen, kroatischen Ustascha und serbischen Monarchisten auf der anderen Seite - zu.

Im Sommer 1942 rückten die Deutschen und ihre Verbündeten in einer Großaktion gegen das in Westbosnien südlich des Save-Flusses gelegene Kozara-Gebirge vor, wo die kommunistischen Partisanen die aufständische serbische Bevölkerung organisiert und in einem "freien Territorium" zusammengefaßt hatten. Ziel war es, die Verbindungswege entlang der Flußtäler von Una und San freizukämpfen sowie kriegswichtige Erzbergwerke zu sichern. An dem Einsatz unter dem Kommando des deutschen Generalmajors Stahl waren 15 000 Mann deutscher Truppen, 21 000 kroatische Ustascha und Domobranen (Heimwehr) sowie 2000 Tschetniks (serbische Monarchisten) beteiligt. Außerdem wurden fünf Flußmonitore (Kanonenboote) der

ungarischen Donau-Flottille auf der Save, einem Nebenfluß der Donau, sowie 50 Panzer und 20 Flugzeuge eingesetzt

Bei der Einschließung des Kozara Gebiets kam es zu schweren, für die Deutschen außerordentlich verhistreichen Kämpfen. Die Partisanen hatten 2000 Tote, die Deutschen und Kroaten über 3000 Gefallene zu beklagen. Während des Ausbruchsversuchs der Partisanen wurde ein deutsches Infanterie-Bataillon -- etwa 1000 Mann – vollständig vernichtet. Es gelang den Deutschen zwar, das Partisanen-Territorium auf der Kozara in ihre Gewalt zu bekommen, doch das Gros der Aufständischen bekamen sie nicht zu fassen.

Auf den militärischen Einsatz folgte eine Polizeiaktion: Die Zivilbevölkerung im Kozara-Gebirge, soweit sie nicht aktiv an Kampihandlungen teilgenommen hatte, wurde als "partisanenverdächtig" in Lager

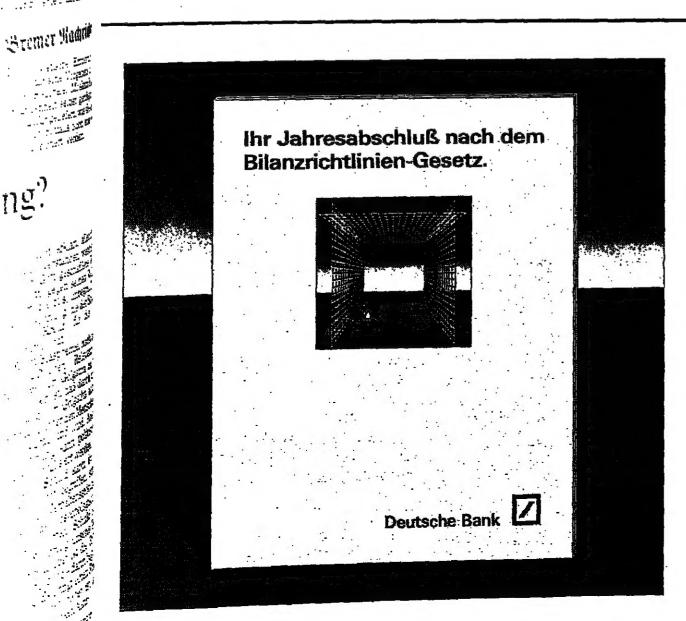

### Stellen Sie sich schon jetzt auf Ihre neue Bilanz ein.

Das neue Bilanzrichtlinien-Gesetz greift in die Rechnungslegung der Unternehmen ein. Vieles ändert sich. So beispielsweise die Regelungen zur Offenlegungs- und Prüfungspflicht. Die neuen Bestimmungen sind erstmals auf alle Jahresabschlüsse der Geschäftsiahre anzuwenden, die am 1. Januar 1987 oder später beginnen.

Damit Sie sich schon jetzt darauf vorbereiten können, gibt Ihnen unsere aktuelle Broschüre "Ihr Jahresabschluß nach dem Bilanzrichtlinien-Gesetz" erste Informationen. Unser Firmenkundenbetreuer hält ein Exemplar für Sie bereit – auch wenn Sie noch nicht unser Kunde

Fragen Sie die Deutsche Bank.

**Deutsche Bank** 



### In der Berliner CDU Verstimmung über "Gedächtnislücken" Lummers

Wußte der Innensenator von Antes' Schmiergeldforderungen? / Anschuldigung dementiert

DIETER DOSE, Berlin

Berlins CDU wurde aus der vorösterlichen Ruhe im Bau- und Korruptionsskandal jäh aufgeschreckt. Das ARD-Fersehmagazin "Monitor" ("Neues vom Berliner Filz") nahm den Diepgen-Stellvertreter und Innensenator Heinrich Lummer (CDU) aufs Korn. Lummers ominose Bekanntschaft mit dem zur Zeit inhaftierten Wuppertaler Autohändler Otto Putsch war Gegenstand massiver Vorwürfe an die Adresse des in seiner Partei nicht mehr unumstrittenen Innensenators.

Lummers Gespräche mit Putsch, insgesamt vier, hatten in den vergangenen Wochen schon das Parlament und dessen Innenausschuß beschäftigt. Putsch wollte in Berlin 2000 landeseigene Wohnungen zu einem Schleuderpreis kaufen, um diese mit staatlichen Zuschüssen - man spricht von 100 Millionen Mark - zu sanieren. Die Hauptperson des Skandals der ehemalige CDU-Baustadtrat im Bezirk Charlottenburg, Wolfgang Antes, steht u. a. in dem Verdacht, für dieses "Geschäft" von Putsch fünf Millionen Mark an Schmiergeld gefordert

\_Monitor -- Moderator Klaus Bednarz präsentierte neue, Lummer belastende "Beweismittel": eidesstattliche Erklärungen von Putsch und dessen ehemaligem Mitarbeiter Jür-

Danach - so erklärt Putsch, und Veller bestätigt es - sei er im Juli 1984 in einer Berliner "Vorortkneipe", ver-

### Streit zwischen **NH und Schneider** um ein Gespräch

ARNULF GOSCH, Bonn

Die Auseinandersetzungen zwischen dem Bundesbauministerium und dem gewerkschaftseigenen Wohnungsbaukonzern Neue Heimat spitzen sich zu. Empört äußerte sich Bundesbauminister Schneider über ein an ihn gerichtetes Schreiben des Vorstandsvorsitzenden der gewerkschaftseigenen Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft AG, Alfons Lappas. Gegenüber der WELT wehrte sich Schneider "ganz energisch" gegen Lappas' Behauptung, er habe das Gespräch vom 20. März mit Lappas und dem Neue-Heimat-Chef Diether Hoffmann nicht richtig wiedergegeben, sondern "eklatant verfälscht". Vielmehr sei von Hoffmann und Lappas eindeutig erklärt worden, daß DGB und Neue Heimat nicht mehr beabsichtigten, ein Gutachten von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuarbeit erstellen zu assen, sondern ein eigenes Gutachten vorzulegen.

In einem ausführlichem Schreiben mit Datum vom 25. März hatte sich Lappas bei Schneider zunächst für das freimütige und konstruktive Gespräch vom 20. März bedankt, und zwar insbesondere für dessen Zusage, alles zu unterstützen, was geeignet sei, die Diskussion um die Neue Heimat zu entpolitisieren und wirtschaftliche, insbesondere gesamtwirt-schaftliche Schäden abzuwenden. Gleichwohl stellt Lappas fest, daß , wir eine zusätzliche Bewertung (des Vermögens der NH) durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus mehreren Gründen nicht für erforderlich" halten. Und später heißt es: "Hätten wir den von Ihnen und Ihren Länderkollegen am 5.2. vorgebrachten Vorschlag der bundesweiten Bewertung des NH-Immobilienvermögens durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorher gekannt, wäre die Aussprache über diesen Punkt mit Sicherheit anders verlaufen."

mutlich im Ortsteil Wannsee, am Rande einer CDU-Veranstaltung mit Lummer zusammengetroffen. Dabei ging es um den Kauf besagter Wohnungen. Lummer, so Putsch, habe ihn gefragt, .ob Antes schon etwas von mir gefordert hat". Lummer bestreitet das. Sollte überhaupt das Wort "Forderung" oder ein ähnliches



In der Schußlinie: Hein-

gefallen sein, dann habe er damit gemeint, ob die Bezirksverwaltung Charlottenburg schon einen Preis gefordert habe.

Die Putsch-Erklärung: "Ich muß noch heute davon ausgeben, daß es vorher allen Beteiligten - in Kenntnis der Unmöglichkeit des Sanierungsgeschäftes - um den Erhalt von Parteispenden ging. Des weiteren mußte ich annehmen, daß Innensenator Lummer davon wußte, daß Herr An-

tes von mir Parteispenden oder Schmiergelder fordern würde."

Noch in der Fernsehsendung wies Lummer diese Vorwürfe zurück. Er beabsichtigt juristische Schritte gegen Putsch. .Ich werde mit meinem Anwalt darüber beraten", sagt er. Der Berliner Justizsprecher Kähne erklärte, die von "Monitor" aufgestellte Behauptung, Lummer habe mit Putsch über Schmiergelder gesprochen, stehe im Widerspruch zu den Aussagen von Putsch gegenüber der Staatsanwaltschaft. Auch die Aussage, Lummer habe von einer Schmiergeldforderung Antes' gewußt, entspreche nicht den Aussagen von

In Berliner CDU-Kreisen ist man aber am meisten über Lummers "Gedächtnislücken" entsetzt. Denn der Innensenator konnte sich nicht mehr erinnern, ob ihm Putsch - der behauptet das - einen gemeinsam ange-tretenen Flug nach Libanon bezahlt habe. Lummer (er war 17mal in Beirut): "Das liegt Jahre zurück. Erinnern kann ich mich nicht, vielleicht läßt es sich rekonstruieren."

Die in \_Monitor\* aufgestellte Behauptung, daß der Regierende Bür-germeister Eberhard Diepgen den ebenfalls in den Skandal verwickelten und inhaftierten Bordellbesitzer Otto Schwanz kennt, ist gestern vom Berliner Generalstaatsanwalt Hans-Wolfgang Treppe zurückgewiesen worden. Einen angeblichen "internen Vermerk" darüber gebe es bei der

### Studie der Neuen Heimat bestätigt Finanz-Desaster

1,2 Milliarden Mark Verluste durch unbehaute Grundstücke

In einem Memorandum, das Bundesbauminister Schneider vorgelegt wurde, bleibt die Neue Heimat (NH) bei ihrem Konzept, die riesigen Verluste durch den Wohungsverkauf und strukturelle Anpassungsmaßnahmen im Personal- und Sachkostenbereich auszugleichen. Der zweite Komplex, so heißt es in der Studie, werde den "hohen Einsatz der Gesellschafter" erfordern. Für die Sanierung hat die Neue Heimat bereits jetzt 700 Mitarbeiter entlassen.

Das Memorandum belegt in allen Einzelheiten die katastrophale Lage der Unternehmensgruppe. Danach wird der operative Verlust der NH in diesem Jahr voraussichtlich 500 Millonen Mark erreichen: er summ sich von 1981 bis 1985 auf insgesamt zwei Milliarden Mark. Der größte Teil dieser Verluste entfällt auf die Regionen Nord, Bremerhaven/Niedersachsen und die Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft (NWDS). Hauptverhustbringer sind die hohen Bestände an unbehauten Grundstücken sowie nicht verkaufte Eigentumsobjekte. Die unbebauten Grundstücke stehen zur Zeit mit 1,2 Milliarden Mark zu Buch, die unverkauften Eigentumsobjekte mit 600 Millionen Mark. Die kurzfristigen Finanzierungsmittel erreichen mehr als 1,6 Mrd Mark. Neben diesen 1,8 Milliarden Mark Bestand an unbebauten Grundstücken und Eigentumsobjekten verfügt die Neue Heimat über 260 000 Mietwobnungen mit einem Buchwert von 14 Milliarden Mark. Für die verkauften Wohnungen hat die NH bei einem durchschnittlichen Preis von 70 000 bis 130 000 Mark brutto zwei Milliarden Mark und netto 1,6 Milliarden Mark realisiert. Diese Buchgewinne sind zur Bereinigung der Vermögensstruktur sowie zum Ausgleich operativer Verluste verwendet worden.

Von den 260 000 Wohnungen befinden sich 140 000 Einheiten in den Regionen Nord, Bremerhaven/Niedersachsen und der NWDS. Bei Verkaufspreisen von 1000 bis 1200 Mark pro Quadratmeter errechnet die Neue Heimat für den Bestand in diesen Regionen ein Reservepotential von 2,7 bis 3.9 Milliarden Mark. Über alle Regionen ergeben sich Reserven von mehr als fünf Milliarden Mark.

Die Vermögensgegenstände, so erklärt die NH, seien damit wesentlich höher als die gesamten Fremdverbindlichkeiten der Gruppe, die mit 17,1 Milliarden Mark angegeben werden. Davon entfallen 12,1 Milliarden Mark auf Objektfinanzierungen und fünf Milliarden Mark auf Unternehmensfinanzierung.

Die Tilgungs- und Zinsleistungen für die Gesamtverschuldung der Gruppe beträgt allein für 1986 insgesamt 1,5 Milliarden Mark. Die dafür erforderliche Liquidität könne nur durch den Verkauf von Wohnungen dargestellt werden. Sollte sich eine "Regionalisierung" nicht verwirkli-chen lassen, müßten in den vier Problemregionen insgesamt 60 000 Wohnungen auf Verwaltungsgesellschaften ausgegliedert und aus der Sozialbindung entlassen werden. Nach Umfinanzierung müßten die Wohnungen schrittweise verkauft und 1,5 Milliarden Mark stiller Reserven realisiert werden. Daneben ist der weitere Verkauf von Wohnungen und Grundstücken in allen anderen Regionen erforderlich. Die NWDS, so stellt die Neue Heimat fest, ist nicht einmal durch den Verkauf von Wohnungen mehr zu sanieren. Von deren 24 000 Wohnungen seien 15 000 überhaupt nicht zu verwerten. Das bedeutet jährlich operative Verluste von 40 bis 60 Millionen Mark, die die Gesellschafter, sprich die Gewerkschaften, ausgleichen müßten.

### "DDR"-Pfarrer verweisen auf die Freizügigkeit

HANS-R. KARUTZ. Berlin Wer unter den etwa 8000 evangelischen Pfarrern in der "DDR" in den Westen ausreisen will, bringt heute weniger als früher politische Motive vor. Familiäre und persönliche Beweggründe wie Heirat in die Bundesrepublik, aber auch die einfache Forderung, auch im "deutschsprachigen Raum" müßte Pfarrstellenwechsel "selbstverständlich" sein, spielen eine Rolle. Diese Analyse lieferte jetzt ein führender Geistlicher in der "DDR", der Ostberliner Propst Friedrich Winter.

Er leitet die Kirchenkunzlei des Ost-Bereichs der "Evangelischen Kirche der Union" (EKU), der frühere preußische Provinzialkirchen auf heutigem "DDR"-Gebiet angehören. Winter machte seine aufschlußreichen Ausführungen in Form eines Selbstinterviews in der westlichen Zeitschrift \_Kirche im Sozialismus\*.

#### Initialzündung KSZE

Eine gewisse Ausreise-Bewegung in den Westen habe erst mit der KSZE-Konferenz in Helsinki eingesetzt, notiert Winter. In den zehn Jahren seit 1975 verließen daraufhin etwa 40 Geistliche aus "DDR"-Gemeinden ihre Umgebung und siedelten in den Westen über. Diese Zahl bezieht sich aber lediglich auf den Ostteil der Kirche Berlin-Brandenburg – folglich nur auf eine von acht mitteldeutschen Landeskirchen.

Als Gründe für die Ausreisewünsche - die "DDR"-Behörden behandeln Pfarrer-Gesuche in der Regel ungewöhnlich schnell und positiv -führt der leitende Geistliche in seinem Beitrag auf:

"Voran stehen Begründungen aus dem Umkreis von Ehe und Familie. Eheschließung mit einem Partner in der Bundesrepublik; Ehepartner, Verwandte oder Freunde drängen, hinüberzugehen bzw. herüberzukommen. Oder die Furcht um die Kinder, sie den sozialistischen Erziehungseinrichtungen anzuvertrauen, ist zu groß."

Als zweites Motivbündel schäle sich heraus: "Unzufriedenheit mit dem gesellschaftlichen System aus politischen Motiven oder aufgrund persönlicher negativer Erfahrungen mit ihm, die im Unterschied zu den meisten anderen Mitarbeitern in unserer Kirche nicht verarbeitet werden können." An dritter Stelle stünden dann Fragen der Amtskrise, vor allem in der Mitte des Lebens:

### Selten materielle Motive

Es gelingt nicht, sich als Pfarrer und vor allem als Seelsorger mit der Gemeinde vor Ort so einzulassen: daß etwas Sinnvolles herauszukommen scheint. Man meint, das gehe in der Bundesrepublik leichter." Selten seien dagegen eher vordergründige Motive wie "materielle Besserstel lung oder die Möglichkeit, Auslandsreisen machen zu können".

Winter weist auf "Schuldgefühle" vieler Pfarrer hin, wenn sie sich zur Ausreise entschlössen, aber: "Andere empfinden auch wieder gar keine Schuld. Sie äußern sie wenigstens nicht. Daß etwa der Pfarrer eine besondere Verantwortung aufgrund seines Dienstes in der Öffentlichkeit habe, wird nicht von jedermann geteilt. Pfarrerstellenwechsel findet überall auf der Erde statt, warum nicht auch im deutschsprachigen Raum? Ein Pfarrer unterliegt dem Recht auf freie Wahl des Wohnsitzes wie jeder andere Mensch auch" - so lauten die ganz auf Helsinki und die Menschenrechte abgestellten Argumente von Ausreise-willigen in Gesprächen mit ihren Kirchenvorgesetzten.

Winter verschweigt nicht die Resignation in den Gemeinden, deren Pfarrer fortgeht. Der größte Teil fühlt sich von seinem Hirten verlas-

# Terroristen wollen Wackersdorf zum ' Symbol des "Widerstands" stilisieren

Einfluß auf demokratische Anti-WAA-Bewegung befürchtet / "Integrierbarer Bürgerprotest"

PETER SCHMALZ, Minchen rorszene eine Mobilisierungskampa-Das Protestpotential gegen die Wiederaufarbeitungsanlage bei Wakkersdorf geht nach Erkenntnissen des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz über den Kreis besorgter Bürger, Umweltschützer und demokratischer Gruppen und Parteien weit hinaus bis hin zu sogenann-

ten Autonomen und zum terroristi-

schen Umfeld. Auch die RAF und die

Revolutionären Zellen diskutieren

neuerdings Aktionen gegen die WAA. Die Terrorgruppen versuchen, die WAA zu einem Symbol des Widerstands gegen das gesamte System hochzustilisieren, erklärte Regierungsdirektor Norbert Wingerter vom bayerischen Verfassungsschutz in einem Gespräch mit der WELT. Er meint: "Das ist zur Zeit bundesweit das einzige Thema, mit dem sie ihre

#### "Militārisches Objekt"

Dabei betrachten sie die Anlage nicht als energiewirtschaftliches, sondem als militärisches Objekt. Für die RAF, so Wingerter, ist die WAA Bestandteil einer imperialistischen Kriegsführung, WAA heißt für sie

Leute auf die Beine bringen können."

Augenblicklich läuft in der Ter-

#### Bundestagswahl SPD kritisiert ohne die DKP **Arztausbildung**

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) will 1987 nicht zum Bundestag kandidieren. Wie bereits bei der Europawahl 1984 und bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1985 wird die DKP auf eine eigene

Kandidatur zugunsten der "Friedensliste" verzichten. Die DKP will deren Bemühen um

eine Verständigung über gemeinsame Listen zur Bundestagswahl mit der SPD und den Grünen unterstützen. Allerdings wird die DKP trotz des Verzichts einen aktiven Wahlkampf mit eigenem Wahlprogramm führen. Bei der Bundestagswahl 1983 hatte die DKP 0,2 Prozent der Stimmen erhalten. Zur Landtagswahl in Niedersachsen im Juni wird die DKP

gne, wobei nach dem Motto "Wenn wir die WAA angreifen, greifen wir das ganze System an" Versuche unternommen werden, das Thema vor allem im Rhein-Main-Gebiet vermittelbar zu machen. Sicherheitsexperten sehen deshalb den terroristischen Anti-WAA-Kampf noch in einer Vorstufe, größere und gefährliche Aktionen aus diesem Protestbereich heraus seien erst dann zu erwarten, wenn das Thema WAA in der antiimperialistischen Ideologie verankert ist.

Daß dabei von der Terrorspitze, der RAF und den Revolutionären Zellen, über die Antiimperialisten bis hin zu dem weiten Bereich der Autonomen trotz fortbestehender ideologischer Differenzen Einigkeit besteht in der Ablehnung der WAA, wird als eine äußerst ernst zu nehmende Situation angesehen, die für die Sicherheit bedrohlich werden kann. Dies vor allem, so Wingerter, wenn es ihnen gelingt, den Widerstand in allen Ebenen zu verankern und die WAA einzubauen in ihr Hauptangriffsziel, das von ihnen als "militärisch-industriel-

ler Komplex" bezeichnet wird. Als erste bedeutende Aktion in diese Richtung wird der kürzlich abgehaltene "Frankfurter Kongreß" angesehen, auf dem ein 66seitiges Strate-

Als "untaugliches Stückwerk" ha-

ben die Gesundheitsminister der

SPD-regierten Bundesländer den

Entwurf der Bundesregierung zur

Änderung der Prüfungs- und Ausbil-

dungsordung für Medizinstudenten

In einem Brief forderte der Spre-

cher der SPD-Minister, der nord-

rhein-westfälische Fachminister Hei-

nemann, am Mittwoch Bundesge-

sundheitsministerin Süssmuth auf,

den Entwurf zurückzuziehen, neu zu

überdenken und eine grundlegende

inhaltliche Reform der Arzteausbil-

dung in Angriff zu nehmen. Er fürchte, daß ein "Durchpeitschen" des Ent-

wurfes mit den unzulänglichen Rah-

menbedingungen zu einem "einzigen

kritisiert.

giepapier diskutiert wurde, das die ideologische Handschrift der RAF trägt. Daraus wird die künftige Angriffskonzeption deutlich: Es sollen Firmen und Personen getroffen werden, die direkt oder indirekt mit kern-technischer oder im weitesten Sinne militärischer Produktion zu tun ha-

#### **Bedenkliche Transparente**

Fachb

fin Klassik

Schmök

Part of the second

Xºs

10

Aug Aug Aug

100 mg/m

in the second

Augustina Augustina

The second secon

Section of the sectio

blines rational et e de France Life

The second secon

Error of Libert

31. 2 2.2 Pr

JEST Life

SELVI MIRA

Service Analysis in the

GENTARI - - 1 150

E PER Sub

- AM. 578

Etiet Ses iten

with his Chen

the water to each

TE VE INLEST

Bette in and At

tim Geriera innigen.

Miner Marchiter.

機能性 to the transfer management of the Setten

Reservation less haut Mariages Verlages

iona Tokan Sela

Das Interesse besteht darin, aufzuzeigen, wo die Schweine sitzen, sie zu benennen und angreifbar zu machen." In dem Papier werden Firmen wie RWE, Siemens, Dywidag und Allianz mit Beteiligungen und Eigentümerverhältnissen genau aufgeschlüsselt und Adressen genannt.

Mittlerweile versuchen Terror-gruppen auch Einfluß auf die demo kratische Anti-WAA-Bewegung zu nehmen. Sie sprechen vom "integrierbaren Bürgerprotest". Norbert Wingerter betont zwar, daß an den WAA-Demonstrationen in überwiegendem Maße demokratisch gesinnte Leute teilnehmen, sieht es aber als bedenklich an, daß bei Demo-Zügen in Schwandorf offen Transparente mit den Konterfeis der Terroristen Baader und Enslin getragen werden.

### Verleger fordern fairen Wettbewerb

Das Scheitern der Bemühungen der Länder um einen Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens hat den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) veranlaßt, an die Regierungschefs der Länder zu appellieren. BDZV-Präsident Terheyden forderte am Mittwoch, keine Expansion der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten auf den Werbemärkten zuzulassen. Er verlangte zudem, die neuen Funk- und Fernsehfrequenzen den Zeitungen in einem ihrer Bedeutung entsprechendem Maße zugänglich zu machen. Es liege den Verlegern fern, eine Bestands- und Entwicklungsgarantie zu verlangen, doch müsse man die Existenzgrund-

### Medienstadt auf Kölner Güterbahnhof?

Am Wetistreit um den Titel Deutschlands größte Medienstadt\* will sich jetzt auch Köln beteiligen. Auf dem Gelände des stillgelegten Güterbahnhofs Gereon planen die Kölner ein mediales Großprojekt, mit dem sie Städten wie München, Hamburg und Mainz den Rang ablaufen wollen. In drei bis vier Jahren soll auf dem 200 000 Quadratmeter großen Bahnhofsareal ein neues Stadtviertel entstehen, das bei seinen Betreibern unter der Bezeichnung "Media-Park"

Bei der Konkurrenz wird das Projekt mit Interesse verfolgt. "Der Wettlauf der Regionen um die Schaffung von Standortvorteilen für die Medienwirtschaft ist in vollem Gange", kommentiert Paul Otto Vogel, Medien-Beauftragter des Hamburger Senats, das Vorhaben der Rheinländer. Sie seien nicht mehr zu einem gemeinsamen Handeln fähig und verfolgten nur noch ihre eigenen Interessen, was sich derzeit ja auch "bei dem Geran-gel um einen Medien-Staatsvertrag

Der Rat der Stadt Köln hat dem Media-Park" grundsätzlich zugestimmt. Im Derzernat für Stadtentwicklung wurde unter der Leitung von Rüdiger Göb eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bereits ein Nutteressierten, darunter die Spitzen der Kölner Medienwirtschaft, gab es vor kurzem ein erstes Informationsgespräch bei Oberbürgermeister Norbert Burger (SPD). "Die Resonanz war sehr gut", zieht Mariis Kämpfer, die in der Arbeitsgruppe für die Be-treuung potentieller Projektteilneh-mer zuständig ist, Bilanz. Von selbst haben sich bisher 30 Interessenten bei ihr gemeldet, von kleinen Drucke-reien bis zu Großverlagen. Wie soll der "Media-Park" ausse-

hen und was soil er bieten? Die Stadt will auf den Güterbahnhof die Firmen locken, die in irgendeiner Weise mit Medien zu tun haben und die in die Zukunft investieren wollen. Softwie Hardwareproduzenten sind ge-fragt. Das bisherige Ansehen Kölns als Medienstadt und die Vorteile der kurzen Wege im "Media-Park" werden dabei in die Werbe-Wazgschale geworfen. Eine ausgewogene Mi-schung soll den Park zusätzlich attraktiv machen.

Die großen Investitionen müssen allerdings von den Firmen ausgehen. die Stadt will nur das Gelände bieten. Verhandlungen mit der Bundesbahn über einen Verkauf werden bereits geführt. Rund 30 Millionen Mark sind im Gespräch. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung können zusätzliche

Welt zu analysieren.

Allahs neue Weltmacht. Sein Fazir: "Die Sehnsucht der Araber nach Einheit ihres Volkes erlischt nicht. Daß sie unerfüllt

kommender Gewalt."

Die Zeitbombe

men geschaffen werden. Die Kölner hoffen auch auf Gelder

ans Düsseldorf, wenngleich die Landesregierung das Ruhrgebiet als Standort für ein derartiges Projekt bevorzugt. Der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses Koln, Dietmar Artzinger-Bolten, allerdings glaubt, daß die Domstadt "als Medienstadt eigentlich keine Konkurrenz in Deutschland hat". Nur München nimmt der CDU-Politiker dabei aus, weil "die Bayrische Staatsregierung da ganz anders reinhaut, als es hier in Nordrhein-Westfalen ge-

Sein Parteifreund Göb sieht die Sache etwas anders. Er mahnt bei dem Projekt zur Eile, da auch andere Städte an ähnlichen Konzepten arbeiten. Außerdem sei die Entwicklung auf dem Sektor der Mikroelektronik so rasant, daß Verzögerungen die Gefahr heraufbeschwörten, als Standort für entsprechende Unternehmen aus-

Und dabei müssen die Kölner vor allem mit Hamburg rechnen, Paul Ot-to Vogel: "Das Vorhaben ist für den Senat ein Ansporn, die Standortvorteile der Hansestadt in diesem Bereich noch zu vergrößern. Entsprechende Projekte werden derzeit gutachterlich aufbereitet."



kungen auf die westliche Gerhard Konzelmann tut es in dieser hochbrisanten Studie über bleibt, ist die Wurzel

496 Seiten, geb., DM 44,-letzt in Ihrer Buchhandlung HERBIG

assibirischen

s" stillisiere

Single diskutiert wirte e Single diskutiert wirte e Dareits wird die kinke Single diskutiert wirte e Single diskutiert wirte e Single diskutiert wird die kinke Single die kinke Si

Bedenkliche Transpor Secreta Branch erran attended genandate e ch Emilia al o And WAA Beng Surgerprotes Services (etc.) (etc.) and demokratike

offen Top Monterfels der le Verleger forden fairen Wettber

er daß bei Des

Das Streiten de Rei A GR ME Bondered The services the The Report prince a To de la Expensión de and the second second The ser ser ser West Training D America The second second the first terminal and the second and the state of the -- -- Tarrett 12 144 16 and the fact that Bank E S E STEEDSLINE The second of Research

Güterbahnlıl

ilian - Ambrica Se 🙀 The second secon The state of Fernance and the state of S. o. Dema America المقالف للنفي وبددا Medicinan spin 

الله تديدي: 1000 100 · 注:注意题 The second secon

Integrierbarer Burgerpa

Kämpfe mit den Contras / 20 Millionen Dollar US-Soforthilfe WERNER THOMAS, Mismi Der honduranische Außenminister Carlos Lopez Contreras beruhigte die nervose Bevölkerung: "In unserem Land herrscht kein Kriegaklima", erläuterte er die Krisensituation. Wir sind jedoch fest entschlossen, unsere Souveränität Nach mehr als hundert Grenz-

konflikten in den letzten sechs Jahren ist es jetzt zu der bisher schwersten Konfrontation zwischen den mittelamerikanischen Staaten Honduras und Nicaragus gekommen. Kaum jemand konnte sich aber ein genaues Bild der Lage machen, weil zum Teil widersprüchliche Nachrichten kurzierten. Die Sicherheitskräfte von Honduras sperrten die Grenzgebiete für Presseverbeter.

US-Kreise in der Hauptstadt Tegucigalpa schilderten diesen Sachverhalt, den viele westliche Diplomaten als "plausibel" bezeichneten: Die "Sandinistische Volksarmee" (EPS) hat vor einer Woche eine militärische Aktion zur Vernichtung der Basislager der antikommunisti schen Contra-Rebellen gestartet. Auf honduranischem Territorium befinden sich etwa 6000 bis 10 000 Guerrilla-Kämpfer.

Vermutlich glauben die Sandinisten, daß die Contras frilber oder später eine weitere Militärbilfe der USA erhalten, obgleich das Repräsentantenhaus einen entsprechenden Antrag von Präsident Reagan niederstimmte. Das war jedoch nicht das letzte Wort: Diese Woche wird noch im Senat abgestimmt, und Mitte April wird das Repräsentantenhaus einen Kompromifivorschlag erörtern.

Hartnäckiger Widerstand

Die EPS-Truppen sind - so die amerikanischen Darstellungen weiter – mit zwei Bataillonen gekom-men, etwa 1700 Mann. Nachdem die Contras einen unerwartet hartnäkkigen Widerstand leisten, trat ein Bataillon den Rückzug an. Das an-dere wurde von Rebeilen-Verbänden umzingelt und war am Dienstag in schwere Kämpfe mit ungefähr 2000 Contras verwickelt. Jetzt sollen 3000 EPS-Soldaten die eingeschlossene Truppe befreien.

Die Regierung des neuen honduranischen Präsidenten Jose Azcona Hoyo hatte erst nach anfänglichem Zögern den Grenzkonflikt bestätigt. Offiziell dementiert jeder Re-

verläßt die Schweiz

Der letzte der elf sowjetischen Sol-

daten, die nach ihrer Gefangennahme

durch den afghanischen Widerstand

seit 1982 in ein Schweizer Internie-

rungslager gebracht worden waren, ist auf eigenen Wunsch in die Sowjet-

union abgereist. Das tellte das Inter-

nationale Komitee vom Roten Kreuz

Von den elf sowjetischen Soldsten

wollten acht in die Sowjetunion zu-

rückreisen. Zwei Männer haben sich

in der Schweiz niedergelassen und

einer in der Bundesrepublik Deutsch-

(IKRK) in Genf mit.

Honduras empört über Vorstoß der Sandinisten

> gierungsbeamte die Präsent antisandinistischer Rebellen. Azcona Hoyo griff zum Telefon und forderte seinen nicaraguanischen Amtskollegen Daniel Ortega auf, seine Truppen aus honduranischem Gebiet abzurzehen. Gleichzeitig ersuchte er die USA um militärische Hilfe, die sofort gebilligt wurde.

Larry Speakes, der Sprecher des Weißen Hauses, teilte später mit, die USA würden eine Soforthilfe von 20 Millionen Dollar gewähren, darunter Luftabwehrwaffen und

Gemeinsames Manöver

Da zur Zeit gerade ein amerika-nisch-bonduranisches Manöver stattfindet, "Grosse Kiefer 86" genannt, transportierten US-Hub-schrauber honduranische Soldaten in das Grenzgebiet. Die amerikanischen Piloten haben "strikte Anweisung, Kampfaituationen zu meiden". Insgesumt soll Honduras 2500 bis 3000 Mann in der Grenzprovinz Olancho stationiert haben.

Diplomatische Beobachter in Tegucigalpa vertraten die Meinung daß die sandinistische Regierung "kritische Entscheidungen" fällen muß. Der seit Jahren schwelende Konflikt könne gefährlich eskalieren, kärne es zu einem offenen Gefecht der Streitkräfte beider Länder. Nie zuvor hätten sich Truppenverbände in dieser Stärke gegenübergestanden. General John Galvin, der Oberbefehlshaber der smerikanischen Streitkräfte in Lateinamerika (U.S. Southern Command. Panama), reiste nach Honduras, um die Lage zu sondieren und die Azcona-Regierung zu beraten.

Die Sandinisten sahen sich dagegen nicht im Zugzwang. Regierungssprecher Manuel Espinoza bestritt energisch den Vorwurf der Grenzverletzung. "Eine weitere Lüge der Reagan-Administration in ihrer Kampagne gegen Nicaragua." Mit dieser "sogenannten Invasion" wolle die US-Regierung "weitere Aggressionen" rechtfertigen.

Das Dementi überzeugte jedoch kaum jemanden in Washington. Selbst die bisherigen Gegner der Nicaragua-Politik Reagans verurteilten die Comandantes. Aufsehen erregte die Erklärung von Thomas O'Neill, dem "Speaker" des Repräsentantenhauses, der dem Präsi-denten die Niederlage bei der Abstimmung über eine Militärhilfe für die Contras beigebracht hatte.

### Sowjetischer Soldat | Hessen fördert Landwirtschaft

gur. Wiesbaden Das Land Hessen hat nach zweijäh-

rigen Verhandlungen die Zustim-mung der Europäischen Gemeinschaft zu einem eigenen hessischen Agrarprogramm erhalten. Danach sollen, wie der Staatssekretär im Hessischen Landwirtschaftsministerium, Jörg Jordan, am Mittwoch bekanntgab, 100 Millionen Mark für die Fördening der Grünlandbewirtschaftung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen in klein- und mittelbäuerlichen Betrieben ausgegeben werden. Das Programm war von den hessischen Grimen angeregt worden.

### Angebot der USA reicht den Türken nicht

E. ANTONAROS, Afben Praktisch mit leeren Händen mußte US-Außenminister George Shultz die Türkei nach dreitägigen Gesprä-

chen mit der Regierung verlassen. Auf einer Pressekonferenz vor der Welterreise nach Athen sprach er zwar von einer "positiven Haltung" der türkischen Verbündeten. Aber die von amerikanischer Seite erwartete Annäherung der Positionen Ankaras und Washingtons blieb aus. Für die Amerikaner unerwartet

hartnäckig hatten die Türken eine Öffnung der US-Märkte für türkische Exportgüter, insbesondere Textilien gefordert. Gewissermaßen stellte die tilrkische Regierung eine Art Junk-tim zwischen ihren Forderungen und der Vereinbarung eines neuen Verteidigungs- und Wirtschaftshilfeabkom mens mit den Amerikanern her.

Der Präsident des Industriellenverbandes, Sakip Sabanci, sprach von unbedeutenden Importquoten", die Washington den Türken zugestanden habe, und ließ sich auch dann nicht besänftigen, als Shultz überraschend eine Erhöhung des türkischen Anteils an den US-Textilimporten von derzeit einem auf zwei Prozent in Aussicht stellte. Die Kritik war so massiv. daß Shultz von "Seitenhieben auf sei-

nen Kopf sprach. Ministerpräsident Turgut Özzi, sonst ein erklärter Freund der Amerikaner, bezeichnete den Abbau des Defizits im bilateralen Warenaustausch in Höhe von etwa 700 Millionen Dollar zu Lasten der Türkei als "dringend notwendig". Dies könne nur durch eine Beseitigung der Importbarrieren für türkische Textilien erfolgen. Würden die Amerikaner mehr importieren, so werde die Tür-kei keine so hohe US-Hilfe brauchen.

Shultz hatte zwar keineswegs damit gerechnet, ein neues Abkommen über die 15 US-Stützpunkte und Horchposten in Anatolien abzuschlie-Ben. Offenbar war die US-Delegation allerdings davon ausgegungen, daß die Meinungsverschiedenheiten mit Ankara weitgebend überbrückt werden könnten. Die Türkei hat den Amerikanern immer wieder zu verstehen gegeben, daß sie sich trotz ihrer Rolle als wichtiger Alliierter vor allem in Wirtschafts und Handelsfragen als unfair behandelt fühle.

Trotz der türkischen Hinhaltetaktik ist die Zukunft der US-Militäranlagen nicht gefährdet. Das 1980 abgeschiossene und Ende 1985 abgelaufene Abkommen ist um ein Jahr verlängert worden. Seither hat Ankars nicht einmal angedeutet, daß es die US-Stitzpunkte schließen möchte.

### Klagt SPD gegen Medienverträge?

Der Abschluß von Medienstaats-

verträgen zur Satellitennutzung, auf die sich die CDU/CSU-regierten Bundesländer in den vergangenen Tagen geeinigt haben, stößt bei der hessischen Landesregierung auf verfas-sungsrechtliche Bedenken. Der Chef der Wiesbadener Staatskanzlei. Staatesekretär Paul-Leo Giani, sagte, die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und das Saarland würden daher erwägen, die Staatsverträge dem Bundesverfassungagericht in Karlsruhe vorzule-

### Palmes Nachfolger setzt bei aller Kontinuität neue politische Akzente

Verurteilung der sowjetischen Besetzung Afghanistans / Verstärkung der Umweltpolitik

G. MEHNER, Kapenhagen was uns vereint, als was uns vonein-

Die gleiche ideologische Struktur, der gleiche Mitarbeiterstab und die gleiche Regierungserklärung Regierungserklärung Schließt der neue schwedische Ministerpräsident Ingvar Carlsson nahtlos dort an, wo der ermordete Olof Palme aufgehört hat? Daß Carlsson mit der alt-neuen Regierungsmannschaft Olof Palmes antrat und passagenweise aus der Regierungserklärung vom vergangenen September zitierte, ab-sichtlich also niedriges Profil zeigte, hängt wohl mit den Umständen zusammen, unter denen er sein Amt antrat: In einer unmißverständlichen Weise galt es zu demonstrieren, daß Gewalt keinen Einfluß auf die Richtlinien der schwedischen Politik hat.

Diese optische Gewichtung deckt. sich aber auch nahtlos mit Carlssons politischer Sicht der Dinge: In den fast 20 Jahren, die er mit Palme zusammenarbeitete, habe es in Fragen der politischen Bewertung niemals irgendwelche Differenzen gegeben. Mit Ausnahme der Außenpolitik – das war ausschließlich Palmes Domäne hat Carlsson bei allen wichtigen Regierungsbeschlüssen einen tragenden Part gespielt.

Wenn es in der schwedischen Politik gleichwohl zu deutlichen Akzentverschiebungen kommen wird, hängt dies mit Carissons persönlichem Stil zusammen. Er sucht eine breite politische Basis und hofft, daß abweichende politische Anschauungen nicht auf das persönliche Miteinander durchschlagen: "In einer übergreifenden Perspektive gibt es doch mehr, ander scheidet", hatte er erklärt und angekundigt: "Wir werden in allen Fragen, die für unser Land von Bedeutung sind, eine Titr 211 Gesprächen offenhalten."

Gleichwohl hat Carlsson einige politische Aksente deutlich neu gesetzt. Während Palme die U-Boot-Verlet-



Für Testework: Ingver Carleson

zungen in seiner letzten Regienungserklänung als ein weitgehend abgeschlossenes Kapitel ansah, sprach Carlsson deutlich davon, daß Schweden seine "territoriale Integrität mit allen zur Verfügung stehenden Mit-teln verteidigen wird\*. Während Palme nur die Unterdrückung in Südafrika geißelte und die sowjetische Einmischung in Afghanistan nicht erwähnte, verurieilte Carlsson die 50wjetische Okkupation von Afghanistan frontal

Er orientiere sich an Erlanders Ideal der Regierungsarbeit, hatte Carlsson angekündigt. Dies weckt Erinnerungen an den "Harpsund-Geist": In diesem Landgut, das ein schwedischer Millionär 1952 dem jeweiligen schwedischen Regierungschef vermacht hatte, pflegte Erlander regelmäßig eine Art konzertierter Aktion anzuberaumen, und so im vorparlamentarischen Raum wichtige Probleme auf breiter Basis zu

Diese Regierungsweise kontra-stiert von Palmes Vorgehen, der aufgrund seiner persönlichen und parteilichen Dominanz die Entscheidungsprozesse in seiner Kanzlei konzentrierte. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß in der Carlsson-Ära die beiden stärksten Figuren im Kabinett, Au-Benminister Sten Andersson und Finanzminister Kjell-Ollof Feldt, über einen deutlich größeren Spielraum verfügen werden.

Eine eigenständige Handschrift Carlssons wird auch im Bereich Naturschutz deutlich: Innerhalb von fimf Jahren soll der Einsatz chemischer Bekämpfungsstoffe in der Landwirtschaft halbiert sein. Noch vor Ende der Legislaturperiode 1988 wird es ein Asbestverbot geben. Das schwedische Modell, das ein Oppositionspolitiker einmal als "Forderungsmaschine" beschrieben hat, wird also in Schwung bleiben.

### Damaskus vor unruhigen Zeiten kommt wahrscheinlich auch nicht

JÜRGEN LIMINSKI, Damaskus Der Arbeitssitz des syrischen Prä-zidenten Assad ist äußerlich kaum von einem vierstöckigen Gebäude irgendwo in einer modernen Satellitenstadt im Ostblock zu unterscheiden. Trostlose Fassaden, graubleiche Betonblöcke, leblose Fenster. Die Straßen ringsum sind abgesperrt. Ihre Leere verstärkt den Eindruck bleierner Eintönigkeit. Aber Sicherbeit hat absoluten Vorrang. Zivilisten mit Kalaschnikows verweisen die Delegationsmitglieder ausländischer Besucher zum Hintereingung. Dort wer-den sie von mißtrauisch blickenden Portiers mit ausgebeulten Jacken erwartet, durchsucht, auf Schritt und Tritt begleitet. Von arabischer Lebensfreude zeugt diese Atmosphäre

Dem Regime in Damaskus ist derzeit auch nicht zum Lachen zumute. Die Last der Wirtschaftsprobleme drückt. Die Devisenknappheit ist akut. Ölrechnungen können nicht mehr beglichen werden. Zwischen ein und fünf Uhr nachmittags wird der Strom abgeschaltet. Die Sommerzeit ist per Dekret um ein paar Wochen vorgezogen worden, um noch mehr Strom zu sparen. Der Schwarzmarkt blüht. Ein ehemaliger Minister ist wegen umfassender Schwarzmarkt-Aktivitäten festgenommen worden. Man nimmt die Lage durchaus ernst.

Hinzu kommen Attentate. Ihre Zahl ist im März rapide gestiegen. Ein Kühlwagen voll Sprengstoff explodierte an einer belebten Ausfahrtsstraße von Damaskus zur Hauptverkehrszeit. Es soll mehr als hundert Tote gegeben haben. Ein ausrangierter Bus an einem Schienenstrang ebenfalls mit Sprengstoff gefüllt, explodierte ferngesteuert, als ein voller Personenzug vorbeiraste. Auch hier geht die Zahl der Todesopfer in die Dutzende. Ein Honda-Wagen, wieder voll Sprengstoff, konnte noch rechtzeitig vor der Radio- und Fernsehzentrale in Damaskus entdeckt, der Zünder entschärft werden. Eine Gruppe "Revolutionäre Bewegung 17. November zur Befreiung des syrischen Volkes\* reklamiert die Urheberschaft dieser Attentate. Bei einem weiteren Anschlag Anfang März tötete sie mehrere Sicherheitsbeamte. Sie will das Regime stürzen.

Das dürfte nicht so einfach sein. Assad, zwar blaß und in den letzten



Jahren sichtlich gealtert, arbeitet wieder viel und intensiv. Er hat die Zügel fest in der Hand. Ohne ihn wird keine wichtige Entscheidung gefällt. Die Minister ringen um Einfluß und Gunst des Präsidenten. Ein Kronprinz ist noch nicht zu sehen. Man redet viel von Generalstabschef Schahabi und von Assads Sohn, der beim Militär sehr beliebt sein soll. Vizepräsident Khaddam hat Prestigeeinbußen erlitten, weil er die Lage in Libanon falsch einschätzte. Sein Gegenspieler, Verteidigungsminister Tlass, steht dagegen wieder in engem und dauerndem Kontakt mit dem Präsidenten. Assads Bruder, Rifaat, scheint machtpolitisch weitgehend ausgeschaltet zu sein. Er ist außer Landes," versichern Insider, "und er

wieder." Offiziell unterzieht er sich in Paris diversen medizinischen Behandbingen.

Fast alle führenden Politiker Syriens haben ihre Kinder zur Ausbildung in die USA geschickt. Man gibt sich unterderhand westfreundlicher denn je. Eine Abhängigkeit von der Sowietunion wird mit einem Ton der Befremdung verneint. Von den Sowjets sind in der Tat nur finanzielle Forderungen zu erwarten (8.5 Milliarden Dollar für Waffenlieferungen). Helfen kann in dieser Lage nur der Aber die außenpolitische Konstel-

lation ist gegenwärtig für Damaskus nicht günstig. In dieser Lage könnte nur eine Hinwendung zum Westen nach entsprechenden Vorleistungen zu konkreten Ergebnissen führen. Oder aber ein territorial kontrollierter Konflikt mit Israel, zum Beispiel in Libanon (das Beistandsabkommen mit Moskau bezieht sich nur auf das syrische Staatsgebiet). Denn das würde Saudi-Arabien und andere Potentaten im arabischen Lager zu Solidarität und finanzieller Hilfe zwingen. Dementsprechend schlägt Assad in jüngster Zeit auch an den Säbel. In einer Rede am 8. März beschwor er in eindringlichen Worten das Martyrertum, dem das Volk sich und seine Kinder unterwerfen solle. Die syrischen Streitkräfte seien eine Schule des Märtyrertums. "Das ist ihre Be-

Assad bereitet das Volk auf größere Belastungen vor. Das muß nicht unbedingt Krieg bedeuten. Auf jeden Fall aber geht Syrien unruhigen Zeiten entgegen.

### Libyen rekrutiert Söldner für Tschad-Einsatz

Libyen hat in den vergangenen Monaten in einer Reihe afrikanischer Staaten seine Anstrengungen verstärkt. Schwarzafrikaner als Söldner für die sogenannte Islamische Legion zu rekrutieren. Aufgabe dieser Söldnertruppen ist gegenwärtig, die Rebellenarmee von Goukouni Weddei in ihren Kampf gegen die von Frankreich unterstützte Zentralregierung im Tschad unter Präsident Hussein Habre zu unterstützen. In den Gefechten des vergangenen Jahres kämpfte die "Islamische Legion" schon Seite an Seite mit den Aufstän-

Rekrutierungszentren für die libysche Söldnerarmee sind die libyschen Volksbüros (Botschaften) in Sudan, Dschibuti, Athiopien, Ghana, Nigeria und Mali. Die Botschaften suchen über Anzeigen in den Lokalzeitungen nach "Offizieren, Piloten und Soldaten mit anderen militärischen Fähigkeiten" die bereit sind, sich "freiwillig" zur "Islamischen Legion" zu



Das Merken intelligent gelöst Mehr Informationen über

Philips Pocket Memos bei uns:

Philips Bürotechnik P Postfach 105323, 2000 Hamburg 1 melden. Dafür werden den Bewerbern die gleichen Bedingungen wie

ien regulären Soldaten der libyschen Streitkräfte sowie ein Sold bis zu 3000 Dollar monatlich geboten. In den meisten Ländern wird den

Interessenten mitgeteilt, daß sie im Tsched kämpfen sollen. In einigen Staaten jedoch, wie in Sudan und Mali, wird den Bewerbern gesagt, daß sie in Libyen an zivilen Projekten mitarscheint, daß zwischen Libyen und den betreffenden Staaten Spannungen bestehen und Bewerber gewarnt werden, daß sie von Libyen als Kanonenfutter im Tschad eingesetzt werden sollen. Nach zuverlässigen Informationen sollen aus Dschibuti 500 und aus dem Sudan 2000 Söldner zur libyschen Legion gestoßen sein.

Libyen hält seit 1973 den 100 000 Quadratkilometer großen "Aouzzou-Streifen" im Tschad besetzt. Dieses uranreiche Grenzgebiet ist die einzige territoriale Eroberung Khadhafis seit seiner Machtergreifung 1969. In den Landkarten Libyens wird dieser Streifen seit neun Jahren als libysch

KLÖCKNER-MOELLER





# Kontakte, die geradewegs in Richtung Zukunft steuern

Elektrische und elektronische Anlagen, Systeme und Geräte zur Automatisierung und Energieverteilung. Wir forschen, planen, bauen und leisten Kundendienst in aller Welt.

Selt 1899 arbeiten wir daran, Strom sicher zu beherrschen, zu schalten und zu steuem.

Heute ist fast jeder zweite in der Bundesrepublik hergestellte Leistungsschalter von Klöckner-Moeller. Und modernste Industrieelektronik kommt ebenfalls aus unserer Produktion. Also, wenn es um zuverlässige Energieverteilung und Automatisierung

geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Auch, weil wir uns nie darauf beschränkt haben, "nur" hervorragende Geräte zu bauen. Wir haben auch dann immer ein entscheidendes bißchen schneller geschaltet, wenn es um den Service ging.

Geschulte Fachingenieure und erfahrene Mitarbeiter in unseren Technischen Außenbüros sind Ihre

Kontaktleute für Beratung, Projektierung und Kundendienst. Ein "fullservice-Netz" vor Ihrer Haustür - 42 mal in der Bundes-

republik, 300 mal weltweit. Damit all Ihre Probleme schnell gelöst werden und wir in Kontakt bleiben.

Sprechen Sie mit uns. Wir sind Partner mit dem Know-how für Qualität.

Klöckner-Moeller, Postfach 1880, D-5300 Bonn 1, Tel. 0228/602-1.

# DIE KAMERA DES JAN

KAMERA DES JAHRES 1985 IN EUROPA\*

\*INTERNATIONALE JURY: FOTOMAGAZIN/D AMATEUR-PHOTOGRAPHER/GB FOCUS/NL FOTO FILM & VIDEO/DK FOTO/S KAMERA LEHTI/SF PHOTO CINE EXPERT/CH PHOTO MAGAZINE/F TUTTI FOTOGRAR// Die Kamera des Jahres in Europa wird von den Fachjournalisten internationaler Fotozeitschriften gewählt:

Der Sieger ist die Minolta 7000. Das deutsche FOTO-Magazin dazu: "Die Minolta 7000 hat als erste Spiegelreflex-Kamera der Welt ein schnell funktionieren-

des und praktisch zu handhabendes Autofokus-System. Und das bei einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit stellt diese Minolta seit Jahren die erste Kamera-Innovation dar, die der Fotografie neue Anhänger bringen wird und den Spaß am Fotografieren garantiert"

Gute Gründe also, sich diesen neuen Preisträger genauer anzusehen.

Oder besser: sehen wir mal durch. Präzise und schnell stellt der Autofokus der Minolta 7000 jedes Motiv scharf.

Bei jedem Licht, sogar bei Blitzaufnahmen. Mit jedem Objektiv der neuen AF — Autofokus-Reihe.

Genauso befreiend wirkt die andere Premiere der Minolta 7000: die neue Programm-Automatik. Diese stellt

7000

AF

50 m

TEST THE THEFTEN TEST OF THE T

# JARES 1985 IN EUROPA.

NEITA

sich von selbst auf jede neue Brennweite ein – sogar beim Verstellen des Zoom-Objektivs.

Kein Wunder also, daß die neue Minolta einige tausend Kilometer entfernt, in Japan, einen weiteren hohen Preis gewann: den CAMERA GRAND PRIX '85.

Wenn Sie jetzt mehr über die Kamera wissen wollen, die als erste überhaupt diese beiden hohen Auszeichnungen für sich entscheiden konnte:

Ihr Fachhändler zeigt Ihnen die Minolta 7000 gern ausführlich.



ATJONIN

MINOLTA 7000

### Gericht gestattet Ausstrahlung von "Eins Plus"

AP, Frankfurt

Im ersten Rechtsstreit um den für den 29. März geplanten Start des ARD-Satellitenprogramms "Eins Plus" hat die baden-württembergische CDU-Landesregierung am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe eine Niederlage einstecken müssen.

Ein Sprecher des Stuttgarter Staatsministeriums teilte noch vor der Veröffentlichung der Entscheidung der 7. Kammer des Gerichts mit, die Landesregierung werde aber in jedem Fall die nächst höhere Instanz anrufen. Dort dürfte es zu einem Schnellverfaheen kommen. Damit bleibt weiterhin offen, ob "Eins Plus" wie vorgesehen starten kann.

Vor dem Urteilsspruch hatten sich am Mittwoch noch Postminister Christian Schwarz-Schilling, WDR-Intendant Friedrich Nowottny und der ARD-Vorsitzende Willibald Hilf für eine Ausstrahlung des umstrittenen Satellitenprogramms ausgesprochen. Die unionsregierten Bundesländer sehen durch das neue Satellitenprogramm der ARD die Entwicklungschancen privater Anbieter bei den neuen Medien erheblich eingeschränkt. Die Stuttgarter Landesregierung hatte dem Südwestfunk in Baden-Baden, der für die europaweite Ausstrahlung von "Eins Plus" federführend ist, ein förmliches Abmahnungsschreiben zugestellt. Dem neuen Satellitenprogramm - so begründete die Stuttgarter Regierung ihre rechtlichen Schritte - fehle die Rechtsgrundlage, solange es keinen Staatsvertrag der Bundesländer über die Neuordnung des Rundfunks in der Bundesrepublik gebe. Als einen Grund für das Scheitern der Staatsvertragsverhandlungen hatten die unionsregierten Bundesländer die Werbung im dritten hessischen Fernsehprogram genannt.

Eins Phus" soll über den Satelliten "Intelsat V" ein Kulturprogramm anbieten - von Theater über Politik bis zum Kriminalspiel. Das Programm kann zunächst nur über Kabelnetze empfangen werden.

DIE WELT (USPS 603-570) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollor 365,00 per canum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citits, NJ 07632. Second does postage is pold at Englewood, NJ 07637 and at additional malling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citits, NJ 07632.



FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Rau und Krefelds Oberbürgermeister Pützhofen eint der Wunsch, mit der "DDR" Städtepartnerschaften zu schließen. Doch Ost-Berlin verweist auf die unerfüllten Geraer Forderungen. Den Partnerschafts-Wünschen der Kommunen sind Grenzen gesetzt.



### In Städtepartnerschaften wittert die "DDR" Chance für Tauschgeschäfte

Von WILM HERLYN

Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen Ost wie West die Bemühungen auf allen Ebenen, Städtepartnerschaften zwischen Orten in der Bundesrepublik und der "DDR" anzukniipfen. Besonders nordrheinwestfälische Kommunen scheinen an diesem Thema interessiert und ziehen vorsichtige Erkundigungen ein. Allen voran Ministerpräsident Johannes Rau, der diese Problematik bei seinem jüngsten Zusammentreffen mit dem "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker ansprach. Honecker reagierte aufgeschlossen: "Das läßt sich machen. Ein Anfang wäre gut."

Konkreter Anlaß ist der Wunsch Wuppertals, der Heimatstadt Raus, die er auch schon als Oberbürgermeister vertrat, eine Partnerschaft mit Halle an der Saale einzugehen. Die erste Partnerschaft wird Ende April zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt geknüpft - ein vorzeitiges Gastgeschenk des SED-Chefs, der in Saarbrücken aufgewachsen ist und eventuell in diesem Jahr noch die Bundesrepublik besuchen wird.

#### Pützhofens Vorstoß

Auch Essens Oberbürgermeis er Peter Reuschenbach (SPD) sondiert wie der Bürgermeister der Landeshauptstadt, Josef Kürten (CDU), der mit dem Oberhaupt von Leipzig, Seidel, ein längeres Gespräch führte. Zumindest ein Bindeglied könnte diese beiden Städte zusammenführen: Beide beherbergen internationale Messen in ihren Mauern. Aber ebenso ist Köln an Kontakten mit Dresden interessiert.

Bei einem viertägigen Informationsbesuch von Leipzig und Dres-den schnitt auch der Krefelder Ober-

NACH ASIEN.

PARADIESISCHEN

SCHWINGEN.

GÜNSTIGE

VERBINDUNGEN

BER COLOMBO.

(CDU) dieses sensible Thema an. Der Direktor des Institutes für Internationale Politik und Wirtschaft, die "Denkfabrik" des SED-Zentralkomitees. Professor Max Schmidt, entgegnete ihm, dies sei ein längerer dynamischer Prozeß", der "nicht im nächsten Jahr beendet sein" werde. Es bestehe zwar kein Junktim, aber auch diese Frage müßte eingebettet sein in dem "vom Geben und Nehmen bestimmten Prozeß der Normalisierung\*. Dieser Prozeß aber werde belastet durch die Auseinandersetzungen über die Elbgrenze, die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter, aber vor allem auch durch das Problem der Staatsbürgerschaft.

Schmidt machte später gegenüber der WELT deutlich, die "DDR" stelle sich ein "Zug-um-Zug-Geschäft" vor, wobei Ost-Berlin die Genehmigung von Städtepartnerschaften durchaus als Verhandlungsgegenstand einbringen könnte. Schmidt befindet sich mit seiner Außerung in einem Dissens mit seinem Staatsratsvorsitzenden, der wenige Tage zuvor gegenüber Rau erklärt hatte, Städtepartnerschaften könnten "ohne Bedingungen" entstehen.

Pützhofen, der an der Spitze des rheinischen CDU-Vorstandes nach Dresden und Leipzig gefahren war und damit als erster einen Parteiverband der Union in die "DDR" führte, bemühte sich auch um das Gespräch mit den Kirchen. Dabei verwies der Bischof von Dresden-Meißen, Eberhard Schaffran, auf die Notwendigkeit den Kontakt zwischen hüben und drüben nicht abreißen zu lassen. Auch die Mitglieder der evangeli-

schen Landeskirchenleitung Dresden, die Oberkirchenräte Johannes Rau und Dieter Super, berichteten, die Lage der Kirche mit zahlreichen Verständnis bei den Christen in der Bundesrepublik. Pützhofen forderte daraufhin jetzt als rheinischer CDU-Landesvorsitzender die Mitglieder der Union auf, mit möglichst intensiven Reise-, Gesprächs- und Briefkontakten eine "geistige Brücke" ins andere Deutschland zu schlagen.

### "Pommes-Bude"

In diesem Zusammenhang aber zählte er auch die Möglichkeiten der Präsentation westdeutscher Firmen in der \_DDR". Mehrere Mitslieder der Delegation nanuten den Pavillon. den die nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern unter der Federführung der Bonner und der Hagener Kammer auf der Leipziger Messe errichtet hatten, schlicht Unmöglichkeit". Pützhofen fühlte sich an eine "gehobene Pommes-Bude" erinnert.

Der Pavilion, aus Kostengründen von einer tschechischen Firma für 6500 Mark aufgestellt, war mit den Farben der Bundesrepublik Deutschland und dem Landeswappen von Nordrhein-Westfalen gechmückt. Unbefangenen Besuchem der Messe wurde so der Eindruck vermittelt, der Container sei die offizielle Präsentation der Bundesrepublik Deutschland. Als Hohn wurden Touristik-Plakate im Innern empfunden, auf denen beispielsweise zu lesen stand: "Besucht das Sauerland."

Plitzhofen sagte, NRW sei - gemessen an den anderen Bundesländern -Partner Nummer eins der "DDR". Die kümmerliche Vorstellung bestätige den Eindruck, daß es der SPDgeführten Landesregierung an der erforderlichen Sensibilität in Wirtschaftsförderungsfragen mangele.

## Im neuen Fünfjahresplan schreibt Peking die Reformpolitik fort

Höherer Lebensstandard als auffälligster Erfolg / Deng kündigt politischen Rückzug an

Die Kontinuität der chinesischen Reformpolitik bleibt auch noch acht Jahre nach ihrer Einführung in ihren Grundsätzen gewahrt. Während Ministerpräsident Zhao Ziyang vor den 2729 Delegierten des Nationalen Volkskongresses in Peking die Marschroute für den 7. Fünfiahresplan (1986 bis 1991) festlegte und damit "die Politik der offenen Tür" fortschrieb, unterstrich Chinas "starker Mann" und Symbolfigur des Reformkurses, der 81 Jahre alte Deng Xiaoping, die Darlegungen Zhaos auf seine besondere Weise.

#### Jungere Kader entscheiden

Bei seinem Zusammentreffen mit dem dänischen Regierungschef Poul Schlüter führte er alle Spekulationen über seinen angeblich angeschlagenen Gesundheitszustand ad absurdum. Seine dreieinhalbmonatige Abwesenheit vom Rampenlicht begründete Deng damit, daß er sich mehr und mehr vom politischen Tagesge-schehen zurückziehen werde. Die von ibm konzipierte Reformpolitik sei so weit etabliert, daß sie auch ohne ihn weitergeführt werden könne.

Dengs Optimismus, sich beld von der Machtzentrale zurückziehen zu können, ist nicht übertrieben. Seit dem spektakulären Revirement in der Kommunistischen Partei Chinas vom vergangenen September werden selbst wichtige Entscheidungen der Tagespolitik schon weitgehend von den nachgerückten jüngeren Kadern

An der Spitze sind hier der Parteiorganisator Hu Qili und die beide Vizeministerpräsidenten Li Peng und Tian Jiyun zu nennen. Sie werden

**Mehr Freiraum** 

lockert werden soll.

# für CSSR-Betriebe

Die Tschechoslowakei will ihr Planungssystem offenbar flexibler gestalten CSSR-Ministerpräsident Lubomir Strougal deutete während des XVII. Parteitages der tschechoslowakischen KP in Prag an, daß das bisherige. System entbürokratisiert und das strikte Jahresschema aufge-Wie Strougal sagte, sollen die Be-triebe klinftig die Möglichkeit erhal-

ten, im Rahmen vorgegebener Effek-tivitätsnormen mit den vorhandenen Mitteln wirtschaftlich, nach eigenem Ermessen umzugehen. Die im Plan len sein, deren Details zwischen den Betrieben und Wirtschaftssektoren ausgehandelt werden sollen. Dies werde auch ermöglichen, daß Betriebe bestimmter Branchen zu Partnerbetrieben in RGW-Ländern direkten Kontakt und direkte Wirtschaftsbeziehungen aufnehmen könnten.

Der Parteitag, auf dem am Dienstag auch die Delegationsleiter der KPdSU sprachen, soll am Freitag mit der Wahl der neuen Führungsgremien zu Ende gehen.

Parteitag im kommenden Jahr von Parteigeneralsekretär Hu Yaobang und Ministerpräsident Zhao Ziyang in ihren Amtern ablösen und wahrscheinlich auch die im höchsten Organ der Partei, dem ständigen Ausschufi des Politburos, verbliebenen Veteranen wie Chen Yun und den Staatspräsidenten Li Xiannian erset-

Sollte sich Deng Xiaoping demnächst tatsächlich offiziell von seinen Amtern zurückziehen - sein Einfluß bestünde fort. So wie auch die chinesischen Kaiser niemals in den Ruhestand traten, wirde auch Deng im Hintergrund weiter wirken und allein schon durch seine Existenz den Fortbestand der gegenwärtigen Politik Chinas garantieren.

Aber auch ohne Deng wird das Modernisierungsprogramm eine Zu-kunft haben. Der Reformkurs wird mittlerweile von der großen Mehrheit der Kader mitgetragen. Bei der Be-völkerung und hier vor allem auf dem Lande, wo achtzig Prozent des Milliardenvolkes leben, findet es überwältigende Unterstützung. Die Erfolge sind unübersehbar.

Am angenfälligsten ist der sprunghaft gestiegene Lebensstandard seit Einführung des Reformprogramms. Im Jahre 1978 ist der Getreideverbrauch pro Kopf um 28,6 Prozent auf 251,5 Kilogramm gestiegen, der Verbrauch von Schweinefleisch gar um 70 Prozent auf 13 Kilogramm. Der Wohnraum in den Städten vergrößerte sich um 50 Prozent auf 6,3 Quadratmeter pro Person und auf dem Land auf 13,6 Quadratmeter.

Die Menschen auf dem Lande profitierten in der Regel am meisten von

### Sowiets sprechen von Entführung

Die Sowjetunion hat den Geheimdiensten der Bundesrepublik Deutschland Entflihrung und Folterung des Sowjetbürgers V. N. Schuwalow vorgeworfen. Die Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte den Text einer offiziellen Protestnote an die deutsche Botschaft in Moskau, in der von einer krassen Verletzung des internationalen Rechts die Rede ist. Die Darstellung der deutschen Be-hörden sei falsch, der Leiter einer sowietischen Handelsgesellschaft in Bergisch Gladbach habe 1985 um Asyl gebeten.

kunft der Bundesregierung im Oktober vergangenen Jahres nach einem Verkehrsunfall unter den Schutz der deutschen Behörden gestellt, weil er sich bedroht gefühlt habe. Nach einem Gespräch mit Vertretern der sowjetischen Botschaft in Bonn kehrte er Anfang März in die UdSSR zurück. In einem Brief beschuldigte er von dort aus die Bundesbehörden, Ihn ge-gen seinen Willen festgehalten zu ha-ben. Diese Version wurde in der Pro-

JOCHEN HEHN, Peking voraussichtlich auf dem nächsten den Veränderungen. Dies trifft auch zu, wenn man das Verhältnis zwischen Löhnen und Preisen vergleicht, das auf dem Land weit günstiger ist als in den Städten. Die nachhaltige Kritik der Städter an der ho hen Inflationsrate ist daher nicht ganz unberechtigt. Doch vergessen viele, die sich heute über höhere Preise für Schweinefleisch, Fisch und Geflügel beklagen, allzu leicht, daß sie diese Lebensmittel vor wenigen Jahren meist gar nicht bekamen.

Das aktu Fach

Schme

题 (1)

84 - 12 s

A STATE OF THE STA

A

150 E 2 100

A Commence of the Commence of

in the same of the

45 Total 1071

A CONTRACTOR

ge salveren in andaland

The market of the state of

EST GLETTE THE COM

mitter may cobe

Description of the

SEE AND LONG

sala san in Anna

The Environment

racupation - mit s

of Common S

SERVICE VERTICAL

Marger - ten p

Briege Briege

photocon and Chi

<u>केरला</u>क संस्कारणा स्थी

the or indus

😓 ier in- und

zizz Verfielit unge

Em Chemic Letika Edment Neumülle

Matte restanties en Adace 50 Sept

andi

sprudsvolle

OUERS

Masibirischen

Eisenbahn

Agraem et de Delia ha

7. 3

Die chinesische Führung hat sich die Kritik der Stadtbevolkerung offenbar zu Herzen genommen. Zhao Ziyang nannte denn auch vor dem Nationalen Volkskongreß die Verbesserung des Lohn-und Preisgefüges in den Städten als eine der zentralen Aufgaben des 7. Funfishesplanes. Auch andere Schwachstellen der Reformpolitik sollen ausgemerzt werden. In vorderster Schußlinie stehen hier Korruption, schlechtes wirtschaftliches Management, exzessive Importe von Konsunglitern und der zu große Investitionsumfang.

#### Weniger Investitionen

So werden die Chinesen bei der Ausgabenpolitik künftig nur mit halber Kraft fahren und statt dessen ihre devisenbringende Industrien moder nisieren. Durch die restriktive Investitionspolitik ist bereits so manche Hoffnung zerstört worden, die von Ausländern für das China-Geschäft gehegt wurden. Prominentestes Opfer auf deutscher Seite ist die Kraftwerkunion (KWU), die sich Anfang dieses Monats von den Chinesen sagen lassen mußte, daß der Kauf von zwei 1000-Megzwatt-Reaktoren vor-erst einmal zurückgestellt ist.

### In Beirut acht Tote bei Anschlag

Bei der Explosion einer Bombe im

christlichen Östen der libanesischen Hauptstadt sind am Mittwoch scht Menschen getötet und 30 verletzt worden Nach-Mitteilung der Polizei flog das mit 150 bis 200 Kilogramm Sprengstoff beladene Fahrzeug vor einem Büm der Falange-Partei des Staatspräsidenten Amin Gemayel im Stadtteil Aschraftieh in die Luft. Das Gebäude sei in Brand geraten, mehrere Autos seien zerstört worden, hieß

Zwei Stunden zuvor war in einem sechsgeschossigen Wohnhaus in Ostbeirut, in dem sich ebenfalls ein Büro der Falange-Partei befindet, schon ein Sprengkörper explodiert. Dabei waren sechs Zivilisten verletzt wor-

Kurz nach der Explosion in Aschraftjeh schlugen im selben Stadtteil zwei Raketen ein. Zwei Menschen fanden den Tod und 15 weitere wurden verletzt. Während der Nacht zum Mittwoch kämpften an der sogenannten Grünen Linie in Beirut christliche und moslemische Milizen

### Die neue Sicherheitspolitik der SPD kommt den Zielen Moskaus gelegen

Bei der NATO ist der Eindruck entstanden, die SPD bereite den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus dem Nordatlantik-Pakt vor. Zugleich verfolge sie eine Hinwendung zum Warschauer Pakt, mit dem sie eine Sicherheitspartnerschaft" vereinbaren wolle. Vom Bündnis mit dem Westen seien nur noch Lippenbekenntnisse übrig geblieben.

Anlaß für diese Einschätzung ist der vor kurzem vom SPD-Präsidium gebilligte Entwurf einer neuen sozialdemokratischen Sicherheitspolitik. Analytiker in Brüssel kamen zu dem Schluß, daß die wesentliche Aussage zur SPD-Sicherheitspolitik nahezu identisch sei mit dem am 5. März gefaßten Beschluß des XXVII. Parteitags der KPdSU zur sowjetischen Außenpolitik.

In Kapitel III des SPD-Papiers heißt es: "Die Europäer in Ost und West können nur in einer Sicherheitspartnerschaft überleben." In Kapitel IV, Absatz 9 der Entschlie-Bung des Moskauer Parteitags steht: "Der Parteitag verweist auf die große Bedeutung der im politischen Bericht des ZK entwickelten prinzipiellen Grundlagen für die Schaffung eines Systems der internationalen Sieherheit. Der KPdSU-Beschluß fordert ferner (Kapitel IV, Absatz 8) "Entwicklung der Kontakte und der Zusammenarbeit mit der Sozialdemo-

Im Entwurf der SPD-Kommission. der als Leitantrag zur "Friedens- und Sicherheitspolitik dem Parteitag in Nürnberg vorgelegt werden soll, wird postuliert, die "behauptete" Abhängigkeit der NATO vom Ersteinsatz von Atomwaffen milsse beseitigt wer-den. In dieser Hinsicht kommt die SPD den seit Jahren vorgetragenen Forderungen von NATO-Oberbe-fehlshaber US-General Rogers nahe, Rogers erklärte bei fast jeder Gele-genheif, wegen nicht ausreichender konventioneller Verteidigungsstärke des Bündnisses müsse er nach Ausbruch eines Konflikts die Politiker bald vor die Entscheidung stellen. den Einsatz von Atomwaffen freizugeben. Sonst werde das Territorium der NATO vom Gegner überrannt.

Rogers schließt daraus, daß die konventionelle Verteidigung gestärkt werden müsse. Die SPD wünscht dagegen, daß die konventionelle Verteidigung eingeschränkt wird. Die Bun-deswehr soll "in größeren Teilen auf Kaderverbände" reduziert werden.

In NATO-Militärkreisen wird darauf hingewiesen, daß eine solche Politik das Bündnis vor die Notwendigkeit stellen würde, Atomwaffen noch

### DIE • ANALYSE

frliher einzu gebe die Absicht suf, sich zu verteidigen. Der NATO-Auftrag an die Streitkräfte, den Frieden zu sichern, sei unausflihrbar, wenn die Strategie der "flexible response" mit der aus ihr resultierenden Abschreckung aufgeklindigt würde. Die Konsequenz der von der SPD vorgeschlagenen Weges wäre, daß die

bisher angenommene Mindestwarnzeit von 48 Stunden vor einem gegnerischen Angriff entfallen würde. Sie stiltzt sich auf die Exfahrung daß die gegenvärtig voll präsenten Verbände zwischen 48 und 72 Stunden benötigen, sich verteldigungsbereit zu machen. Warnzeit sei eine Funktion der Präsenzstäcke. Vorneverteidigung ohne Präsenz beinhalte einen unauflösbaren Widerspruch. Zwar verlange die SPD Vorneverteidigung, aber mache die Voransselzungen dafür zu. nichte. Eine weitgehend auf Kaderverbinde verringerte Bundeswehr ermögliche der Sowjetunion risikolos den "Angriff zus dem Stand". Derartige Vorsusselzungen zu schaffen, sei die Sowjetunion seit Bestehen der

daß die von der SPD-Kommission skizzierte Sicherheitspolitik, sollte sie von einer Bundesregierung übernommen werden, die atlantische Allians in eine Existenzkrise führen würde Besondere Aufmerksamkeit fand der Satz des SPD-Papiers: "Die Bunderrepublik findet das für uns erreichbere Maß an Sicherheit nur mit ihren Partnern und nur dann, wenn sie ihre eigenen Sicherheitsinteressen innerhalb des Bündnisses definieren, einbringen und durchsetzen kann ... Die Wortwahl gebe zu verstehen, daß die SPD die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr berücksichtigt finde, wenn die anderen Allianz-Pariner dieser Politik nicht zustimmen wollten. Im Lesen verklausulierter Texte gelibte allilerte Diplomaten verstehen das als wenig verhüllte Drohung mit dem NATO-Austritt

In Brüssel wird es für illusorisch gehalten, zu glauben, daß die von der SPD geplante Politik in der NATO eine Diskussionsgrundlage sein könnte. Sollte eine deutsche Bundesregierung eine derartige Politik ernsthaft verfolgen wollen, sei der Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Deutschland unvermeidlich. Die Vereinigten Staaten beteiligten sich nicht an der Verteidigung eines Landes, das sich selbst nicht verteidigen wollte und darüber hinaus eine Militärjo litik verfolge, die geeignet sei, amerikanische Streitkräfte ohne Not in einen Konflikt zu ziehen.

Die Folge würde sein, daß die Bundesrepublik, schwach und zur Unterwerfung genörigt, in den Einflußte reich der Sowjetunion einrücke. Die wiederum würde in Westeurope mit Frankreich und Großbritsmiss an der Spitze, zu einer Frontstellung ab-gen die Bundesrepublik führen im der NATO rechnen Beobachie diesen Fall mit einer Wiederbeleit der "entente cordiale" westlich i

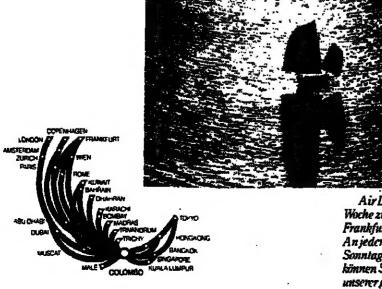

Air Lanka fliegt jede Woche zweimal von Frankfurt nach Colombo. An jedem Freitag und Sonntag nachmittag können Sic an Bord unserer geräumigen B747 Ihre Reise antreten. Von Colombo aus steht

Ihnen das weitverzweigte Verbindungsnetz der Air Lanka für Ihren Weiterflug zu zehn Reisczielen in Asien zur Verfügung: Bangkok, Hongkong und Tokio; zu den verzauberten Malediven. nach Kuala Lumpur und zu vier Städten in Indien, plus

Alle Verbindungen haben günstigen Anschluß ab Colombo, und an Bord genießen Sie unseren unvergleichlichen Service. Fliegen mit Air Lanka heißt eben, sich fühlen wie im Paradies. AIRLANKA Ein Hanch run Paradies.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Reisebtim oder rufen Sie uns an: Air Lanka, Bethmannstr 58, 6000 Frankfurt/Main, Tel.28 1395.

stilisien egrierbarer Bürgerpole escrier dicknitiert water in Services wird die kind en ward in Services wird die kind en ward in Services wird de kind en ward in Services de kind en ward en ward de kind en ward en

men un Personen y Girekt oder indirek e calisace oder in he

Bedenkliche Transpor

The Early Wo die Schwent the same and ange dem Papier v Semens Day Beteiligungen a Livissen Benan Adjessen genav

3 - Donnerstag, 27. May

Anti-Was Bender Burgerprotest Server Detoni Zear, 64 Semenstrationen in a 2 demokrati einen seine en daß bei Dag Servendori offer too Englin strate Verleger forden

fairen Wetthen

Die Scheiten de Roit Let Larider um emen San The strang des les Ser Ser Bundesw THE THE PERSON NAMED IN - in Regarde - Properties No. serri Tette det forderte g 

en Wester E IEMPE

Color Factor accioned and the later than he

The second section being Life Total Blee Service Service A DESCRIPTION OF REAL PROPERTY. and the make be 

Güterbahnlı - or geställer werk H. salidensk and Deposited National and the last of the

Contract De l'este



# mweltfreundliche lechnik gewinnt im Markt.

Der beste Weg zu einer wirksamen Verminderung der Schadstoffe im Abgas führt nicht über politische Restriktionen, sondern über technische Innovationen und deren rasche Umsetzung im Markt

Heute sind alle Mercedes-Benziner mit dem geregelten Drei-Weg-Katalysator lieferbar. Also mit der technischen Lösung, die die größte Schadstoffreduzierung ermöglicht.

Daimler-Benz hat damit ein überzeugendes Abgaskonzept, das von den Kunden voll akzeptiert

Bereits über 35% unserer Kunden im Inland kaufen ihren Mercedes-Benziner mit einem geregelten Drei-Weg-Katalysator. Und dieser Anteil steigt ständig.

Hinzu kommt ein hoher Anteil von Rückrüstfahrzeugen, die den späteren problemlosen Einbau dieses Katalysators ermöglichen. Bei unseren Fahrzeugen mit 6- und 8-Zylinder-Motoren ist diese Ausstattung bereits serienmäßig.

Für alle unsere Benziner ab 1980 steht zur Nachrüstung mit dem ungeregelten Katalysator ebenfalls die technisch wirksamste Lösung zur Verfügung. Darüber hinaus können alle diese Fahrzeuge - auch ohne Katalysator - mit bleifreiem Euro-Super betrieben werden.

Schließlich ist zu berücksichtigen, daß die

Wahl vieler Mercedes-Kunden auf ein Dieselfahrzeug fällt; alle neuen Mercedes-Diesel sind nicht nur schadstoffarm und damit steuerbegünstigt, sondern - wie immer schon - auch besonders sparsam.

Die Entwicklung zeigt, daß sich unsere Kunden eindeutig für unser Abgaskonzept und damit für den technischen Fortschritt im Umweltschutz entschieden haben.

Es gibt keinen besseren Beweis für die Richtigkeit unseres Abgaskonzepts und seine Akzeptanz im Markt als die Tatsache, daß schon heute zwei Drittel unserer Kunden schadstoffarme Fahrzeuge kaufen.



DAIMLER-BENZ AG



Wie die GSG 9 in der Bundesrepublik Deutschland, so ist "Kobra" in Österreich ein Begriff. Österreichs Speerspitze im Kampf gegen den Terrorismus wurde 1978 gegründet. Der Überfall auf die Opec 1975 in Wien, die RAF-Schießerei 1976 und die Palmers-Entführung 1977 hatten die politischen Entscheidungen beschleunigt. Die WELT berichtet über die Arbeit von "Kobra".

# Ein Mogadischu kann es für 'Kobra' gar nicht geben

Von WALTER H. RUEB as österreichische Gendarme-

eeinsatzkommando hatte nicht das Ghick, durch eine spektakuläre Aktion auf einen Schlag weltbekannt zu werden wie die deutsche GSG 9. Ein Mogadischu und damit eine Befreiung von Passagieren in einem entführten Flugzeug aber kann es für Österreich nach menschlichem Ermessen auch gar nicht geben. Der Grund ist weithin unbekannt: Beamte des GEK versehen als bewaffnete Flugbegleiter den Schutz aller Flüge der Austrian Airli-nes. 1981 hieß es bei der nationalen Fluggesellschaft erstmals: "Kobra, übernehmen Sie."

"Wir setzen auf Prävention", erklärt Oberst Pechter. "Mindestens zwei, bei bestimmten Destinationen begleiten sogar drei oder vier Anti-Terror-Spezialisten die Früge.

Nach den blutigen Anschlägen auf die Flughäfen von Wien-Schwechat und Rom Ende 1985 wurde der Anti-Terror-Schutz für Flüge der Austrian Airlines verstärkt. Insgesamt versehen jetzt 62 Beamte des GEK Flugbegleitdienst. Sie verrichten ihren Dienst natürlich nicht in der olivgrünen Uniform des österreichischen Bundesheeres und dem berühmten roten Barett . . . Zur Aufgabe der Beamten gehört es, vor dem Start Kabine und Laderaum zu durchsuchen, die Wartung der Maschine durch Dritte zu überwachen und beim Einchek-

\_Wiederholt wurden Personen vom Flug ausgeschlossen", sagt Oberst Pechter. "Gefälschte Pässe haben vor dem geschulten Auge meiner Männer keine Chance, und auch ungültige Sichtvermerke entgeben ihnen nicht. Etwa 7000 Flüge wurden bisher begleitet. Auch Papst Johannes Paul II. fühlte sich im Schutz des GEK auf dem Flug Wien-Rom sicher. Der einzelne Beamte kommt monatlich auf rund 30 000 Flugkilometer. Die Kosten für erhöhte Sicherheit in unseren Flugzeugen tragen Bund und Flugge-sellschaft gemeinsam."

Wien zeigt sich überhaupt großzügig, wenn es um Belange des GEK geht. "Allein im vergangenen Jahr wurden für Ausrüstung und Fahrzeu-ge 20 Millionen Schilling bewilligt", sagt Oberst Pechter. "Von seiten des zuständigen Ministers Karl Bleche bekommen wir volle Unterstützung.\*

Besucher aus der ganzen Welt ha-ben sich am Sitz des GEK beeindruckt von dem gezeigt, was den österreichischen Anti-Terror-Spezialisten zur Verfügung gestellt wurde, um ihre Aufgaben optimal erfüllen zu können. In einem ehemaligen Pferdestall beispielsweise stehen fast ein Dutzend Mercedes-Limousinen des Typs 280 SE, natürlich mit Funk und Telefon. Der Fahrzeugpark wird vervollständigt mit Werkstatt- und Geländewagen, Schlauchbooten mit Benzin- und Elektro-Außenbordmotoren für die elikopfige Taucher-gruppe sowie einer 150 000 Mark teu-Ambulanz-Spezialanfertigung aus den Häusern Puch und Mercedes. "Es fehlt uns an nichts", sagt Pechter zufrieden. "Natürlich stehen uns auch Hubschrauber und Flugzenge, bei Bedarf sogar ein Sonderzug der deshahn zur Verfügung. Wir h ben eigene Arzte und Sanitäter, und Bewaffnung sowie persönliche Aus-

Die Männer des GEK sind mit dem Manurhin-Revolver MR 73 des Kalibers 357 Magnum ausgerüstet. Diese Waffe hat nach An-





sicht von Fachleuten den besten serienmäßig hergestellten Spannabzug der Welt. "Die französische Anti-Terror-Einheit GIGN hat damit nur gute Erfahrungen gemacht", sagt GEK-Einsatzleiter Oberstleutnant W. "Ein Geschoß verläßt den Revolver mit einer Geschwindigkeit von 395 Meter in der Sekunde. Es hat eine erheblich bessere Mann-Stopp-Wirkung als die sonst bei der Gendarmerie verwendete Neun-Millimeter-Patrone.\*

Der schwere Revolver wird in eimit dem Daumen geöffnet werden muß. Bewaffnet sind die GEK-Beam-Sturmgewehr Steyr 77 mit verkürztem Lauf und 30schüssigem Magazin mit Patronen des Kalibers 5,56 Millimeter. Jeder Kinsatzzug des GEK verfügt zusätzlich über Steyr-Scharf-schützengewehre des Typs SSG mit Restlicht-Verstärker. Damit können Gegner auch nachts auf mehrere hundert Meter mit größter Treffsicherheit bekämpft werden", verrät Oberst Pechter. "Ein solches Gewehr kostet aber auch die Kleinigkeit von 220 000

Auch die persönliche Ausrüstung der Kobra-Männer ist hervorragend. Den Oberkörper schützt eine zehn Kilo schwere englische Sebutzweste mit Keramikplatten in ihrem Innern, den oder ein israelischer Helm. Der Schweizer Helm ist schußsicher, aber drei Kilogramm schwer", sagt Pechter. Und die schwarze Gesie ke ist schwer entflammbar und das in den Helm eingebaute Mikrofon so sensibel, daß die Männer sich beim

Einsatz flüsternd verständigen kön-

Nur die Unterkamit des GEK ist nicht gerade optimal. Wen wundert's: Die Anti-Terror-Truppe ist im Schloß Schönau untergebracht, einem historischen, aber winkeligen und funktional unbefriedigenden Gebäude aus Österreichs Vergangenheit. Hier gingen in den 60er und frühen 70er Jahren 70 000 jüdische Emigranten aus der Sowjetunion auf ihrem Weg nach Israel durch. Das Lager im Schloß wurde von der offiziösen israelischen. Auswanderungsbehörde Agency betreut und 1972 von der israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir, ein Jahr später von ihrem Au-

So gut es ging, wurde die alte Bau-substanz erhalten. Das Dach wird von

J eder Angehörige von "Kobra" ist stolz auf das Emblem der Truppe: eine explodierende Granate auf dem linken Oberann (Foto links GEK-Männer auch auf ihr Hauptquartier Schloß Schönau, dessen bauliche Ursprünge bis ins 11. Jahrhundert zurückgehen Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Schloß von den Deutschen als Lazarett benutzt. Im ehemaligen offenen Innenhof des Schlosses wurde für Judokas, Boxe Kickboxer (Foto) und Karatekämpfer eine Trainigshalle eingerichtet.

**FOTOS: HANS HOFT** 

hohen Funkantennen überragt – der Kommunikation mit der Außenwelt wird natürlich grüßte Aufmerksamkeit gewidnet - und der ehemalige offene Innenhof wurde überdacht und dient jetzt Judokas, Boxern, Kickhoxern und Karatekamptern als Trainingshaffe

Auf dem Weg zu Oberst Pechters Räumen muß ein ganzer Irrgarten von Gängen und Treppen überwun-den werden. Wo sich von Jahren Gol-da Meir und Abba Eban mit ihren Landsleuten unterhielten, wird jetzt und anderes gelehrt. Aber noch immer dominiert der prachtvolle dunkle

men - im Büro des Kommandeurs. In

einem Nebenraum verraten Bett und Waschgelegenheit, daß hier auch Nächte verbracht werden müssen, auf dem Schreibtisch kunden Wimpel von der Bundesrepublik, England, den USA, der Schweiz, Italien und Frankreich, zu welchen Ländern das GEK die engsten Beziehungen unterhält. An der Wand beweisen Foto des Bundespräsidenten Kirchschläger sowie ein Farbdruck von der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages am 15. Mai 1955 in Wien, daß hier ein Patriot logiert. En ne mächtige Grünpflanze rankt sien zwischen Bild und Kachelofen zur Decke empor, ein blitzender Säbel sowie ein Modell ziehen schließlich den Blick anf sich.

"Der Säbel gehörte meinem Va-ter", verrät der Oberst. "Er war Gendarm wie ich. Der Säbel stammt aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Mein Vater war Kommandant eines Gendarmeriepostens in Niederöster-reich... Das Modell weist dagegen in die Zukunft und gibt zur Zeit noch einen Traum wieder. Es zeigt, wie wir uns die neue Zentrale des GEK vorstellen – mit Kommandogebäude. Unterkünften, Hallen für Sport Kraftfahrzeuge und Werkstätten, Sportplatz, Hindernisbahn und Hubschrauber-Landeplatz. In Wien kennt man die Notwendigkeiten so gut wie unsere Wünsche."

In Planung und Vorstellungswelt des GEK-Kommandeurs ist viel aus seinen engen Beziehungen zu ausländischen Anti-Terror-Einheiten eingeflossen. Kontakte werden bei Tagungen jenseits der Schlagbäume, vor 🚜 lem aber bei Besuchen ausländischer Fachlente in Schönau gepflegt. Das Gästebuch gibt über das Kommen und Gehen im idyllisch gelegenen, aber wie eine Festung bewachten Schloß beredt Auskunft: Schon im Gründungsjahr des GEK kam Uhich K. Wegener, der legendare Kommandeur der GSG 9. Ihm folgten Angebörige von Amerikas Delta Forces und SEALS, der britischen SAS, der ita-lienischen GIS und der französischen

Kintzagungen machten aber auch Besucher vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden, der Polizei-Führungs Akademie Hiltrup bei Münster, von Angehörigen des österreichischen Nationalrates, dem Bundeskanzleramt in Wien und viele Schweizer Polizeiangehörige. Dienstherr und Innen-minister Karl Blecha bekannte sich nach einem Besuch tief beeindruckt", ein bulgarischer Minister feierte die hier erfüllte "edle und huma-nitäre Aufgabe". Viele Seiten des Buches sind mit seltener Schrift bedeckt: hebräisch, japanisch und grie-chisch hier, arabisch dort.

### Morges in der WELT

Was viele Abteilungen zu einer perfekten Einheit macht. System M 32. Von TA.



### ARBEITEN IM VERBUND.

Mit System M 32 integrieren Sie alle Unternehmensbereiche in ein einheitliches Bürokommunikations-Konzept. So können mehrere Mitarbeiter parallel an ein und demselben Computer-System arbeiten. Und unabhängig voneinander das gleiche oder unterschiedliche Programm nutzen.

Der Vorteil: alle Abteilungen haben jederzeit Zugriff auf gemeinsame Daten, Texte oder Grafiken, die sie individuell weiterverarbeiten, miteinander kombinieren und sogar mit Sprachanmerkungen via elektronischer Hauspost versenden können. Ganz einfach auf Knopfdruck.

### TA - KOMPETENZ IN ALLEN BEREICHEN DER INFORMA-TIONS-TECHNOLOGIE

TA steht für ein umfassendes Programm modernster Bürokommunikation. Informieren Sie sich: TA TRIUMPH-ADLER AG, D-8500 Nürnberg.

ful Klassi Schmo

the second second - Bu 52-71 Well W

grad and to take the grate Au in mana TO BE THE B The rab Pate is interest in station de mance then 1 THE GLAT STARTS things colored to AND NOT UP ON A gibe meisemmer Lib na man Nati les apes en Anha a Na Elateliang ( meneral - mit i

Series Serieste Mercenten uns Ch Berne lercon el des we indus ಹೇಜ ಕೇಕ್ 1. and ting lander of United Serie Chemica Leviller maliecht Neumulle Rame, reubeurber errandige 900 **Se**. Spartsed-Zeicht

as manache 5

Tanter Verfal

haragen - den p

i Produsvo i

<sup>Msibirischen</sup>

# Fachbuch

### Ein Klassiker zum Schmökern

Mit dem jetzt vorliegenden 4. Band – er umfaßt die Buchstaben M-Pk - liegen bereits zwei Drittel der Neuauflage eines Nachschlagewerkes vor, das schlechthin der Klassiker auf seinem Gebiet ist. Alles in allem: der Römpp-Mythos besteht zu recht. Das Chemie-Lexikon, das bereits in seiner achten Auflage erscheint, ist ein Synonym für chemische Information.

Merkwürdig: Bisweilen ertappt man sich dabei, auf der gezielten Suche nach einem Begriff irgendwo hängenzubleiben und sich an etwas festzubeißen, was man eigentlich gar nicht suchte. So wird aus den Nachschlagewerk plötzlich ein Lesebuch, in dem man genüßlich schmökert

Vergleicht man den Inhalt mit dem der vorherigen Auflage, wird man feststellen, daß nahezu kein Stichwort unverändert übernommen wurde. Auch zunächst nichtchemisch anmutende Begriffe wie "Make-up", "Manna", "Munition" und "Philatelie" haben in der Neufassung ihren Platz gefunden.

Als äußerst nützlich erweisen sich die zahlreichen Literaturzitate und Querverweise, die den Stichwörtern beigegeben sind: So schließt sich an die "Pestizide" eine fast zweiseitige Literatur-Litanei an; auf die "NMR-Spektroskopie" folgen im Anhang 175 Zitate. Die Einteilung der Stichworte entspricht - mit ihren Kategorien chemische Substanzen, Warenzeichen, Verfahren und Abkürzungen – den praktischen Bedürfnissen. Bedeutende Persönlichkeiten aus Chemie und Biochemie werden ebenso beschrieben wie Industrie-Unternehmen des In- und Auslandes mit ihren Verflechtungen. D. T.

Römpps Chemie-Lexikon. Von Dr. Otto-Albrecht Neumüller. Band 4, M-Pk, achte, neubearbeitete und erweiterte Auflage. 800 Seiten Text, 210 Schwarzwelß-Zeichnunger Franckh'sche Stuttgart, DM 195,-. Verlagshandlung,

#### Von ARNO NÖLDECHEN

💙 ut ein Drittel der Umsätze der deutschen Chemieproduktion entfallt auf Kunststoffe, von denen ein großer Anteil exportiert wird. Um die wirtschaftliche Vorrangstellung deutscher Unternehmen gegenüber amerikanischen und japanischen Mitbewerbern zu behaupten, war es nötig, so befand der Wissenschaftsrats bereits 1980, eine gezielte und wirkungsvolle Grundlagenforschung zu betreiben. Da nur wenige deutsche Hochschulinstitute sich eine unabhängige Polymerforschung (Polymere = Verbindungen, deren Moleküle aus einer großen Anzahl Struktureinheiten aufgebaut sind) leisten können, wird diese Aufgabe jetzt das neugegründete Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz

Bei der Eröffnung des jüngsten Max-Planck-Instituts Mitte Mary Janden Ehrengäste und Prominente der deutschen Forschungslandschaft bereits ein Institut vor, das sich mitten in der Arbeit befand. Eine Arbeit, deren Ziel es sein soll, "neue Anstöße zum Begreifen der Eigenschaften von Polymeren zu geben", wie es Professor Gerhard Wegner ausdrückte. Als amtierender Institutsdirektor arbeitet er im Triumvirat mit dem Physikochemiker Professor Erhard W. Fischer und dem Physiker Professor Hans-Wolfgang Spiess.

Jeder von ihnen betreut im Rahmen der Forschungsvorhaben Spezialabteilungen, die sich untereinander erganzen und somit quasi ein Forschungsnetz über möglichst alle Bereiche der Polymerchemie werfen. Wegner kümmert sich um die Chemie der Polymere, Fischer betreut den physikalischen Bereich, und Spiess leitet den meßtechnischen Teil, der als eine Art Serviceabteilung fungiert, um Forschungsergebnisse zu protokollieren und zu vergleichen.

#### Stahlartige Eigenschaften

Dieser organisatorische Aufbau des MPI-Instituts macht deutlich, daß die zukünftige Polymerforschung keine reine Chemie im herkömmlichen Sinn mehr ist. Erst mit interdisziplinären Methoden wird man den "Geheimnissen" und speziellen Eigenschaften dieser Werkstoffklasse auf die Spur kommen. Kristalloide Zustände, die den modernen Kunststoffen stahlartige Eigenschaften geben, müssen mit physikalischen Methoden hergesteilt und untersucht werden. Und nur mit fortschrittlichen Meßmethoden, wie der magnetischen Kernresonanz-Spektroskopie (NMR), ist eine Struktur-

### Wenn Kunststoffe Karriere machen

Mainzer Max-Planck-Institut wird das Zentrum der deutschen Polymer-Forschung

Kunststoffe möglich

Seit der formellen Gründung des Max-Planck-Instituts für Polymerchemie im Juli 1983 konnte in wenig mehr als einem Jahr ein Arbeitsteam zusammengebracht werden, das "die Begeisterung für Polymere zusammenhält". Heute arbeiten in Mainz knapp 130 Wissenschaftler, Doktoranden. Diplomanden und technisch-wissenschaftliche Hilfskräfte. Die Mannschaft arbeitet an Projek-

ten, für die auch ausländische Institute deutliches Interesse signalisieren. Allein zwölf "Wissenschaftliche Gäste", Professoren und Stipendiaten sind heute in die Forschungshierarchie des Mainzer MPI fest integriert. Für die beteiligten Wissenschaftler ist das selbstverständlich: Zum einen besitzt die Max-Planck-Gesellschaft im Ausland einen hohen Ruf; zum anderen konzentriert sich die Mainzer Forschung auf die derzeit interessantesten Gebiete der Polymerchemie.

Dazu zählt beispielsweise die Entwicklung "Organischer Metalle". Das sind Kunststoffe, die - ähnlich wie Metall - stromleitend gemacht werden. Dazu gehört auch die Beherrschung von kristallinen und amorphen (nicht regelmäßig angeordneten) glasartigen Zuständen, um Kunststoffe gegenüber mechanischen Einflüssen oder hoben Tempereturen beständiger zu machen. Man geht auch den Problemen ultradün-

aufklärung der Makromoleküle neuer ner Schichten nach, um neuartige Membranen, Sensoren oder bioaktive Kunststoffe schaffen zu können.

Organische Metalle - ein Fachbegriff, der sich zwar eingebürgert hat, der aber lediglich aussagen soll, daß Kohlenwasserstoff-Verbindungen Elektronen, also Strom, leiten können - zählen zum Forschungsbereich von Prof. Wegner. Seine Arbeitsgruppe experimentiert mit Polypyrrol. Die zugrunde liegende Struktureinheit besieht aus einem Funferring, in dem ein Stickstoffatom eingehaut ist.

#### Elektroden für Batterien

In der Natur fungieren Pyrrolverhindungen als Bausteine der Blut-, Rlatt- und Gallenfarbstoffe. Polypyrrol wird auf elektrochemischem Weg hergestellt. Seine oxidierte, salzartige Form kann in eine reduzierte Verbindung überführt werden. Da beide Verbindungsarten relativ stabil gemacht werden können, lassen sich daraus Elektroden für wiederaufladbare Batterien herstellen. Polypyrrol hat nahezu eine so gute Stromleitfähigkeit wie das metallische Kupfer. Es ist allerdings noch nicht langlebig genug. Dieses Problem will man in Mainz lösen. Sei es durch genauere Kenntnis des Strukturaufbaus oder durch chemische sowie physikalische Veränderungen der Polypyrrol-Mo-

Wenn das gelingen sollte, ist es zum

Beispiel in der Installationstechnik denkbar, daß komplette Stecker- und Kabelverbindungen ohne irgendwelche Schrauben oder Klemmen auskommen. Sie könnten in Spritzguß-Automaten in einem Stück geformt werden, was eine enorme Vereinfachung der Produktion zur Folge hät-

Eine weitere hochinteressante Werkstoffgruppe stellen die ultradünnen Schichten dar. Sie lassen sich in streng ausgerichteten Einzelmolekülen von weniger als 100 Nanometern Dicke ( 1 Nanometer = 1 Milliardstel Meter) in der sogenannten Langmuir-Blodgett-Technik herstellen. Diese Technik führt zu so hauchfeinen Membranen, wie sie in der Natur als Zellwände existieren.

Es wurden zwar schon eine Reihe möglicher Anwendungen für Sensoren oder zur steuerbaren Stofftrennung aus Fhüssigkeiten aufgezeigt. Vom eigentlichen Einsatz ist man aber wegen der Beständigkeit und des wenig untersuchten Reaktionsspektrums noch recht weit entfernt. Von biologisch aktiven Membranen weiß man, daß Einlagerungen in die Zellmembran für den aktiven Stofftransport verantwortlich sind. In Mainz widmen sich die Wissenschaftler besonders den optischen Eigenschaften dieser Schichten, sei es als sogenannte plane Lichtleiter auf einer Glasunterlage, als Filter oder als optische Lichtschalter. Es sind ferner

auch in Verbindung mit Metailelektroden Sensoren, Katalysatoren oder Regler elektrochemischer Verfahren bis hin zu organischen, integrierten Schaltkreisen, den "molecular devices", denkbar

Nicht minder vielversprechend sind die Forschungsarbeiten, die von der Arbeitsgruppe um Prof. Fischer durchgeführt werden. Hier verfolgen die Wissenschaftler Strukturen, die Polymere besitzen. So können alle möglichen Phasen zwischen amorph-glasartigen bis extrem harten, kristallinen auftreten. Es sind auch verschiedene Mischzustände erkannt und aufgedeckt worden. Die Wissenschaftler erzielen diese Zustände mit Veränderungen von physikalisch-mechanischen Größen wie Temperatur, Druck oder Zug. So haben zum Beispiel derartige Forschungsarbeiten zur "gezielten Eigenschafts-Beeinflussung" neuartige Polyester-Filme und Fasern erbracht. Sie gleichen der Härte von Edelstahl, sind allerdings wesentlich elastischer. Tonbänder aus solchem Folienmaterial haben deutsche Unternehmen gegenüber ihren japanischen Konkurrenten auf dem Tonband-Markt wieder an die Weltspitze ge-

#### Reifen mit wenig Abrieb

Andere Versuche laufen darauf hinaus, kristalline mit amorphen Strukturen zu verbinden oder "harte" mit "weichen" Polymerketten zu sogenannten Blockpolymeren zusammenzuknüpfen. Das gelingt beispielsweise relativ leicht mit den beständigen Polyurethanen. Reifen aus derartigem Material könnten zu höheren Laufleistungen und einem geringeren Abrieb führen, als heutige Konstruktionen aufweisen. Ähnlich ist es mit Polymermischungen aus ganz unterschiedlichen Kunststoffen. Wie in der Metallurgie können durch polymere Legierungen zahllose neue Eigenschaften regelrecht konstruiert wer-

Die Gruppe von Prof. Spiess bildet so etwas Ahnliches wie eine meßtechnische Klammer zwischen Chemikern und Physikern sowie zwischen den mehr anwendungs- oder produktionstechnisch orientierten Wissenschaftlern. Was an neuartigen Polymeren aus den Labors kommt, kann sofort auf seine Eigenschaften hin mechanisch und strukturell analysiert werden. Bei derartigen Untersuchungen stellt sich auch heraus, ob und wie sich Moleküle "bewegen", wenn sie chemisch oder physikalisch verändert wurden und neue Eigenschaften aufweisen.

### **NOTIZEN**

#### Mehr Platz für Hühner

Brüssel (dpa) - Nach fast fünf Jahren haben sich die EG-Agrarminister endgültig über die Käfiggrößen bei der Legehennenhaltung geeinigt. Die Richtlinie, die gegen die Stimmen der Briten und Dänen verabschiedet wurde, sieht zum Schutz der Legehennen vor, daß nach einer zweijährigen Übergangszeit nach Inkraftreten der Richtlinie (ab I. 1. 1988) für neue Käfige pro Huhn eine Fläche von mindestens 450 Quadratzentimetern vorgeschrieben ist. Die Delegationen aus der Bundesrepublik, Großbritannien, den Niederlanden und Dänemark betonten aber, daß erst eine Fläche von 600 Quadratzentimetern ausreichend sei, um das "Wohlbefinden" der Tiere zu gewährleisten.

#### Tiersterben in China

Peking (AFP) - In den Schneestürmen des vergangenen Herbstes sind in der westchinesischen



Provinz Qinghai rund hunderttau-send wildlebende Tiere umgekommen. Wie die amtliche chine-Nachrichtenagentur "Neues China" gestern mitteilte, konnten die Behörden noch grö-Bere Schäden verhindern, indem sie Rettungsdienste einrichteten. Diese deponierten entlang den Straßen Futter, um die Tiere – vor allem Yaks - vor dem Hungertod mi reiten.

#### Gewebeanalyse

Karlsrube (dpa) - Mit einer Ionenstrahlmikrosonde des Kernforschungszentrums Karlsruhe (KfK) ist jetzt zum ersten Mal der Gehalt von Spurenelementen in krankhaft verändertem Gewebe untersucht worden. Die Sonde macht es möglich, chemische Elemente in räumlichen Bereichen mit Abmessungen von wenigen tausendstel Millimetern exakt festzustellen.





Abwechslungsreiche Reiseroute über Ko penhagen und Stock nolm mit Schärenkü

m.: 15 6., 29.6., 13.7.86



Rocky Mc Triffisht. 28-30 - 6000 Frankfurt 71 Tel. 069/6703214-215-217





# KLAPPSTEINS GEGEN HILLS.

Internationale Paare wie diese finden sich an Bord der VISTAFJORD wie selbstverständlich. Sei es zum Tanzkursus oder um beim Shuffleboard einen Drink auszuspielen.

Natürlich gibt es noch viele Gelegenheiten mehr, ganz zwanglos mit Menschen aus anderen Ländern ins Gespräch zu kommen. Beim dolce far niente im Liegestuhl, im Ballsaal, Spielcasino, Fitness-Center oder am Pool auf dem Sonnendeck zum Beispiel.

Dieses internationale Flair muß ein Kreuzfahrtschiff, will es zu den besten gehören, genauso bieten wie viele andere Besonderheiten mehr. Sei es eine Küche, von der selbst weitgereiste Gourmets schwärmen, ein Service und Komfort, der jedem First Class Hotel an Land alle Ehre machen würde oder mehr als nur eine Bordsprache - nämlich Deutsch und

Genießen Sie demnächst doch mal die vielen Annehmlichkeiten dieses schwimmenden Luxushotels mit 5 Sternen. die höchste Auszeichnung für ein Kreuzfahrtschiff.

Vielleicht ja auf der Frankreich-Spanien-Portugal-Kreuzfahrt vom 12.9. bis 26.9.1986. Mit Weinhochburgen, den Straßen von Gibraltar und Messina, Flamenco, tunesischer Kasbah und netten Menschen aus vielen Ländern. Von Hamburg nach Venedig und ab DM 4.620,-.

Fragen Sie den Experten für wahre Luxus-Kreuzfahrten in Ihrem Reiseburo nach dem VISTAFJORD-Prospekt. Oder schicken Sie uns einfach den Coupon.

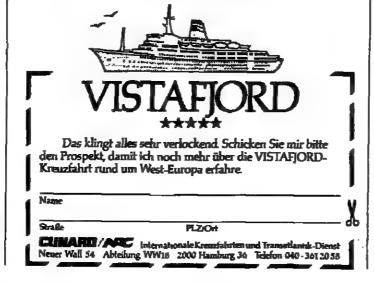





Wenn Sie auf die Britische Insel wollen, nollten Sie über Calais fahren, denn nur ein 33 Klometer breiter Meeresam trennt diese Hatenstadt von England. Dedurch liegt Calais naturischunter den Häten des Kontinents bei der Überquerung des Amerikanals an erster Stelle (über 8 Millionen Passagiere im Jahre 1985). Inchtungen bieten den Reisenden ein

Höchstmaß an Kornfort in einem angenehmen und gepflegten Rahmen: Buchungsschalter der Fährgesellschaften, ein Wechselbüro, mehrere Boutiquen, eine Bar, ein Restaurant, ein Selbstbedienungsrestaurant und vieles mehr. 16 Hektar Parkläche, gute Verbindungsstraßen sowie Ladebrücken mit 2 Ebenen garantieren Ihnen, daß Sie bequern und schneil

an Bord gelangen.

Die melsten Überfahrten: Calais bietet täglich bis zu 104
Überfahrten. Des gestattet finnen, mit modernsten Autofähren jederzet sehr schnell nach England zu gelangen. Eine angenehme Min-Kreuzfahrt von 75 Minuten reicht aus zur Überquerung des Armelkanals, und mit der Luftkissenfähre dauert es gar nur 30 Minuten bis Dover

Die Abfahrtstermine und Preise erfragen Sie bitte in Ihrem Reiseburo oder direkt bei den Gesellschaften Townsend Thoreser. oder Sealink (zuständig für Autofährschiffe) und Hoverspeed (zuständig für Luftkissenfähren). Gute Reise also - via Calais!



FÜR DEN VERKEHR MIT ENGLAND

# Das Kaninchen aus dem Hut

Wie war Helmut Schmidts Rolle beim NATO-Doppelbeschluß wirklich?

Wie sollen die Mittelstreckenwaffen in Europa wieder vermerung veröffentlicht. Die Lektüre führt worden. schwinden? Ihrer Aufstellung im Westen ging der NATO-Doppelbeschluß neues Buch: eine atemberaubende Geschichte der Irrungen und Wirrungen. – Im Oktober 1977 hatte Helmut Schmidt als Kanzler in seiner Londoner Rede erstmals öffentlich auf die Veränderung der politisch-militärischen Kräfte in Europa durch die sowjetischen SS 20-Raketen hingewiesen. Jetzt aber erst wird bekannt, daß der Kanzler damals darüber verärgert war, wie wenig bereit US-Präsident Carter sich zeigte, auf Schmidts geheime Warnungen einzugehen.

Der Kanzler wollte damals zum Ausgleich für die SS 20 nicht amerikanische Raketen in Westeuropa stationiert sehen, sondern beschwor vielmehr Carter, die sowjetische Mittelstreckenrüstung in die Verhand-lungen zum SALT 2-Vertrag einzubeziehen und so die neu entstehende Bedrohung für Europa, die Amerika nicht direkt trug, "wegzuverhan-deln". Damit drang Schmidt in Washington aber nicht durch. Die Amerikaner wollten die Verhandlungen über die strategischen Fernwaffen nicht noch weiter komplizieren. Carter ging es ausschließlich um einen schnellen Abschluß von SALT 2.

Der junge Politikwissenschaftler Hubertus Hoffmann hat diese Widerstände, denen Schmidt sich gegenübersah, in seinem Buch detailliert beschrieben. Der Autor führt den Leser durch ein Labyrinth von Mißverständnissen, die zwischen Washington und Bonn die Harmonie störten, von Interessengegensätzen und auch puren Unsensibilitäten der Agierenden gegenüber dem jeweiligen Partner auf der anderen Seite des Atlan-

Über SALT 1 hat ein amerikani-

der Arbeit von Hoffmann, ursprünglich als Dissertation bei Karl Dietrich voraus. Den Weg dazu schildert ein Bracher vorgelegt, suggeriert nun ganz deutlich: frostig und abweisend blieb die Thematik auch in den spä teren Jahren. Bracher über Hoffmann: "Eine bervorragende Arbeit, die die jüngste Phase der Sicherheitspolitik systematisch ausleuchtet.

> Zwischen Carter und Schmidt existierte im Jahr 1977 längst kein Vertrauensverhältnis mehr. Hoffmarm hat Aufschlünse über das Klima zwischen den Partnern auch von diesen selbst bekommen. Nicht mir geheime Regierungsdokumente wurden ihm gezeigt, er hatte ebenfalls Gelegenheit, in mehr als fünfzig vertraulichen "Hintergrundgesprächen", unter anderem mit Carter und Schmidt, aber

Hubertus Hoffmann: Bernard und Grafe Verlag, Ko-blenz, 549 S., m. zahlr. Abb., 88 Mark.

auch mit Sicherheitsberater Brzezinski, US-Außenminister Haig oder dem Bonner Abrüstungsbeauftragten Botschafter Ruth, seine Erkenntnisse zu überprüfen und abzurunden. Herausgekommen ist ein faszinierend zu lesendes Stück Zeitgeschichte.

Danach war Schmidt 1977 über Carter schon deshalb im höchsten Maße verärgert, weil der Präsident vor der Einführung der umstrittenen Neutronenwaffe hin- und herschwankend nur dann zur Produktion bereit sein wollte, wenn die Europäer auch deren Stationierung akzeptierten. Schmidt und damit die Bundesrepublik entschloß sich dazu. Doch ist dies Carter, so belegt Hoffscher Fachjournalist seinerzeit ein mann, in solcher Klarbeit nie durch

Schließlich begriff Carter nach dem Neutronendebakel, daß er sich gegenüber den Verbündeten zur Führung" bereit finden müsse. Er demonstrierte es dann in der Frage der Mittelstreckenwaffen. Schmidt reiste zum Jahreswechsel 1978/79 zum Treffen mit Carter, dem britischen Premier Callaghan und dem französischen Präsidenten Giscard d'Estaing auf die französische Karibikinsel Guadeloupe. Auf amerikanischem Boden wollten sich die Europäer mit dem US-Präsidenten wegen dessen dauerndem Hin und Her" nicht treffen. Dort überraschte Carter jedenfalls Schmidt mit dem Vorschlag, in Europa Mittelstreckenwaffen aufzustellen. Schmidt war nach eigener Aussage Hoffmann gegenüber für dieses Thema völlig unpräpariert. Der Präsident, so Schmidt, habe die einseitige Nachrüstung ,wie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert\*.

Schmidt selbst war in dieser Sache nicht auf der Höhe der Zeit; er hätte als Kanzler wissen müssen, daß die Fachleute des Bonner Verteidigungsministeriums schon seit Jahren in den NATO-Gremien Möglichkeiten diskutiert hatten, wie die Allianz durch eine Verbesserung ihrer nuklearen Systeme in Europa wieder eine glaubwürdige Fähigkeit zur Kskalierungssteigerung in die atomare Dimension gegenüber der Sowjetunion und damit eine Sicherung ihrer friedenserhaltenden Abschreckung erreichen könnten. Hoffmann dazu: "Der Bundeskanzler ging so unvorbe-reitet und ohne das Wissen über den Stand der Beratungen der HLG (High Level Group der NATO in Brüssel. die Red.) in eine der wichtigsten sicherheitspolitischen Diskussionen in der Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen.\*
RÜDIGER MONIAC



### Stiller Tod in Tatum

Ein Bericht über Kambodschas Freiheitskampf

Die Deutschen in der Bundesrepu-blik, besonders diejenigen im linken Teil des politischen Spektrums, sind mehrheitlich Weltmeister im Wegsehen von den weltpolitischen Realitäten. Das Schicksal der vietnamesischen "boat-people" erregte zwar zeitweise die humanitäre Sensibilität, und auch die Greuel des Pol-Pot-Regimes in Kambodscha fanden kurzzeitig Aufmerksamkeit. Dann war jedoch rasch wieder Schweigen

Tod in Tatum Ein Bericht über Kambodschas Freiheitskampf. Anita Tykve Verlag, Böblingen. 164 S., 19,80 Mark.

in der westlichen Medien-Szene, vor aliem auch, als die Vietnam-Kommunisten die beiden Nachbarstaaten Kambodscha und Laos ihrer Hegemonie unterwarfen.

King-Hu Kuo, freier Publizist chi-nesisch-indonesischer Herkunft, hat sich jetzt nach seinen Büchern über Taiwan und Nord-Korea, den ostasia tischen "Archipel GULag", hat er sich jetzt dem vergessenen Kambo-dscha zugewandt. Hier stehen sich seit 1979 zwei Regierungen gegen-über: die von Vietnam installierte Vasallenregierung der "Volksrepublik Kambodscha" und die des "Demokratischen Kambodscha", die sich im Exil befindet und bestenfalls schmale Grenzstreifen zu Thailand kontrolliert, jedoch von der Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft als rechtmäßige Regierung anerkannt wird. Sie ist freilich in sich heterogen und vereinigt die politischen Kräfte um den Prinzen Sihanuk aus der vorkommunistischen Zeit (bis 1970) mit Resten des Pol-Pot-Regimes.

Aber auch die Repräsentanten des heutigen De-facto-Regimes in Phnom Penh unter vietnamesischer Kontrolle, der Staats- und Parteichef Heng Samrin, der Ministerpräsident und Außenminister Hun Sen und andere Kabinettsmitglieder, sind alte Mitstreiter Pol Pots und für dessen Massaker mitverantwortlich, wenngleich sie später zu den Hanoi-Kommunisten überliefen, nachdem sich Pol Pots "Bauern-Sozialismus" völlig diskreditiert hatte.

Kuos Buch weist auf ein Schicksal. bin, das zu den traurigsten in der Geschichte der Dekolonisation ge-bört: Nach der Abschüttelung der französischen Kolonialherrschaft konnte das Volk sich nur wenige Jahre einer relativ friedlichen Unabhängigkeit unter seinem einstigen König und späteren republikanischen Staatsoberhaupt Prinz Narodom Sihannk erfreuen, ehe es zuerst unter die Knute und in die Massaker Pol Pots geriet, in denen zwischen 1975 und 1978 etwa zwei bis drei Millionen Menschen (von einer Gesamthevolkerung Kambodschas von sechs bis acht Millionen) umgekommen sein

Nahtios schloß sich daran die neue Fremdherrschaft der Leninisten aus Hanoi über die buddhistischen Kambodschaner an, wobei Hanoi auch eine systematische Politik der Überfremdung des Khmer-Volkes (das circa 85 Prozent der Bewohner des 180 000 Quardratkilometer großen Landes ausmacht) durch vietnamesische Ansiedlungspolitik betreibt. Tatum ist der Ortsname des Hauptquartiers der Sihanuk-Widerstandstruppen an der thailändischen Grenze im Norden Kambodschas, das unbeachtet von den Fernsehstationen der Welt - im März 1985 von Heng-Samrin-Truppen nach erbittertem Kampf erobert wurde. Diese militärischen Operationen haben auf jeden Fall Kunde gegeben von der Eristenz eines Partisanenkrieges gegen die vietnamesischen Kommunisten und ihre kambodschanischen Satelliten. der immer noch andauert.

### Die furchtbare Ernte der roten Troikas

Zu den Politprozessen in der ČSSR 1948 bis 1954

Der im Münchner Exil lebende tschechische Historiker Karel Kaplan kennt die geheimnisvollen Hintergründe von politischen Prozessen in der CSSR zwischen 1948 und 1954 so genau wie kaum ein anderer.

Während des "Tauwetters" und in der Zeit des Prager Frühlings war er Mitglied einer von der KP eingesetz-ten Kommission, die die Rehabilitierung von Opfern des ohne Rücksicht geführten Klassenkampfes in tschechoslowakischen Gerichtssälen vorbereiten sollte. Er hatte zu geheimen Archiven der KP und der Regierung

Als ibm Ende 1968 klar wurde, daß die moskautreuen Genossen, durch die Sowiets unterstützt, wieder einmal kein Interesse an einer Bewältigung ihrer ziemlich schlimmen Geschichte zeigten, kopierte Kaplan flei-ßig die wichtigsten Dokumente und ließ sie aus dem geheimen Tresor verschwinden. Später gelang es ihm, sein Archiv nach München zu bringen; das umfangreiche Material und seine internen Kenntnisse aus den allerhöchsten Parteikreisen publiziert, sind nun in dem neuen Buch

Nach dem kommunistischen Putsch in Prag 1948, als die KP die absolute Macht im Staat übernommen hatte, wurden das Recht und die Verfassung durch die Gesetze des nach Lenins Muster erbarmungslos geführten Klassenkampfes ersetzt. An die 200 000 Bürger wurden von den sogenannten "Troikas", bestehend aus den Parteivorsitzenden, den Chefs der Staatsricherheit und

Karel Kaplan:
Die politisches Prozesse is der
Tscheckoslowakel 1948–1954
Oldenbourg Verlag, München.
228 S., 68 Mark.

den Vorsitzenden des Nationalmusschusses, die in jeder Stadt und in jedem Bezirk die Gerichte ablösten, anf unbefristete Zeit zu Zwangsarbeit verbannt. Die Kirchen wurden liquidiert, die tschechische und slowakische Intelligenz, soweit sie nicht in der KP ihre Retting suchte, wurde aus dem öffentlichen Leben ausgeschaltet, eingesperrt oder ins Exil getrieben.

Ein düsteres, blutiges Kapitel ist die Liquidierung jener politischen Parteien, mit denen die KP in den Jahren 1945-48, in einer einheitlichen Volksfront vereint, "für Freiheit, gegen den Faschismus, für den Frieden und Gerechtigkeit" kämnfen wollte. In zahlreichen, nach sowjetischem Muster und unter der Regie von Beratem aus der UdSSR organisierten Prozessen standen zuerst Sozialdemokreten vor den klassenkämpferischen Gerichten. Danach kamen tachechische Patrioten, Würdenträger der katholischen Kirche, Funktionäre von Jugendorganisationen, Künstler, Wissenschaftler, Schrift-steller und Antifaschisten, die in Spa-nien gekämpft hatten, an die Reihe.

Todesurteile waren nicht selten, lebenslängliche Strafen ganz normal; wer nur zehn Jahre bekam, war "fast unschuldig".

Die ideologische Phantasmagorie, das rücksichtslose Streben nach total abgesicherter Macht, hatte in der Tschechoslowakei auch für zahlreiche Genossen bose Folgen: auf dem Gipfel der Macht, als es der KP Ende der 50er Jahre tatsächlich mit Gewalt gelungen war, die gesamte Gesellschaft unter ihre Kontrolle zu bringen, begann das ZK der KPTsch unter sowjetischer Führung neue Feinde in ihren eigenen Reihen zu suchen. Mit faszinierender Sachlichkeit schildert Karel Kaplan die unerbittliche, "verrückte" Logik und Regie der politischen Prozesse gegen



Karel Kapian

führende KP-Funktionäre. Rudolf Slansky, der Generalsekretär der KP, der selbst Amfang 1950 Stalins "Sicherheitsberater ins Land geholt und dem die zahlreichen Todesurteile gegen politische Gegner nicht gereicht hatten, wurde von den sowjetischen Beratern als "Zionist" und "CIA-Agent" entiarvt; mit neun anderen "Verrätern", seinen einstigen Mitkampfern für eine "humane" Welt\_wurde er 1952 hingerichtet.

Insgesamt wurden in den Jahren 1948–1954 in politischen Prozessen 232 Todesurteile verhängt und 178 davon vollstreckt; 100 000 Bürger der sogenannten freien und sozialistischen Tschechoslowaker erhielten langiährige Haftstrafen. Kaplans Buch zeichnet ebenfalls die bis heute noch praktizierte Strategie und Taktik kommunistischer Parteien auf: 40 Die Kräfte einer freien Gesellschaft, vor allem Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Intellektuelle, betrachtet die KP nur bis zur Machtergreisie als "nützliche Idioten".....

Der Verfasser rechnet endgültig. mit den vielen nachträglich beroisierten Selbstdarstellungen von einstigen KP-Mitgliedern ab, die ihr menschliches Versagen in der Stalinzeit jetzt gern in die Nähe von tragischen Irrtümern der altgriechischen Götter rükken wollen.

# Partnerschaft in der Bewährung

Mit seinem Buch "Die offene tragsrecht der Kirchen". Die Aussa-gen über das Arbeitskampfrecht Interfrom, Zürich. 162 S., 14 Mark) hat der Konstanzer Arbeitsrechtler Bernd Rithers "Regeln für soziale Beweglichkeit" - so der Untertital aufgestellt, die nicht nur zufällig durch die Wortwahl einen Kontrapunkt zu der von der IG Metall erfundenen, den Grundkonsens der Tarifparteien in Frage stellenden "neuen Beweglichkeit" setzt. Der Autor hat in dem Taschenbuch eine Reihe von Beiträgen zusammengefaßt, die seit 1980 jeweils aus aktuellem Anlaß geschrieben worden sind.

Die Kapitelüberschriften deuten die Thematik an: "Sozialpartnerschaft in der Bewährung", "Ar-beitskampfrecht im Wandel der Kampfstrategien", "Mitbestim-

gen über das Arbeitskampfrecht sind inzwischen zwar durch die Neufassung des Neutralitäts-Paragraphen 116 durch die Bundesregierung in Teilen überholt; dennoch ist der Aufsatz hierzu lesenswert, da er die gesamte Problematik der Pari-tät beider Tarifvertragsparteien in einer auch für Nicht-Experten verständlichen Sprache darstellt. Hinzu kommt die Betrachtung von Rüthers über die Aussperrung - ein Thema, das die Gewerkschaften in

den nächsten Monaten sicherlich

noch einmal in die Diskussion brin-

gen werden.

Angesichts der Entwicklung im DGB, der sich nur noch als Wahlhelfer für die SPD aufführt, ist dieser Satz in dem Buch von brennender Aktualität: "Ein wesentlicher stimmung gegründeten Sozialord-nung ist das Vorhandenseln einer starken faktischen Einheitsgewerkschaft."

Im Kapitel über die Gedanken zur Mißbrauchsaufzicht" für die Tarifvertragsparteien greift der Autor der gegenwärtigen Diakussion vor, gibt aber dem an der Auseinandersetzung zwischen den Sozialpartnern interessierten Leser Verständnishilfen für dieses schwierige Feld, in dem allzu häufig in der allgemeinpolitischen Diskussion die schlichten Rufe nach eine werkschaftsgesetz oder einem allumfassenden Arbeitskampfrecht die fundierte Sachdiskussion überdecken. Insgesamt ein lesenswertes Buch in einer Zeit, in der sich die Beziehungen der Sozialpartner von Grund auf zu ändern scheinen.

GÜNTHER RADING

### mung als gesellschaftspolitische Umstand für den Bestand und das Aufgabe" und "Des Arbeitsver-Funktionieren dieser auf Mitbetennis magazin im April Der richtige Aufschlag für die neue Saison: Racket-Report '86 **Großes Interview Boris Becker** Man muß einfach ganz wild sein! Besser spielen Peter Scholl programmiert Sie trichtig auf den Volley ... und: Wie Sie nach einem trainingsarmen Winter wieder putzmunter Alle Rackets werden.

# Auf Ihre

Ein dynamisches und marketingorientiertes norddeutsches Distributions-Unternehmen vertreibt internationale Spirituosen- und Weinmarken. Die expansive Weiterentwicklung bringt neue Aufgaben in der Betreuung von Fachhandel und Gastronomie mit sich. Wenn Sie mehrjährige Wein-Verkaufserfahrungen haben und ein engagierter Verkäufer sind, bietet sich Ihnen hier eine gut dotierte und selbständige Tätigkeit als "Gebietsleiter Fachhandel"/"Weinberater".

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 29. Mārz, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.





Tell 2: DM 89,- incl. Porto (im Ausland DM 92,-)

### **KUNSTPREIS-JAHRBUCH**

Tell 1: Gemlide, Ikopen, Buchmalerei, Graphik, Tell 2: Europäische Antiquitäten und Sammlungs-Photographie, Plastik, Medaillen, über 900 Seiten, über 1200 Abbüldungen gegenstände (Möbel, Keramik, Silber, Glas, Wafsen, Nautica, Puppen u. a.), Antiken, Kunst Osta-stiens und des Orients, Kunst Schwarzafrikas und Ozeaniens, Kunst der Eskimos und Indianer 790 Seiten, mit 1800 Abbildungen

Das KUNSTPREIS-JAHRBUCH bietet Ihnen in zwei Teilen mit über 14000 Beschreibungen verstei-Des KUNSTPREIS-JAHRBOUrt seinen umfassenden Überblick über die vergangene Versteige-gerter Kunstwerke und Antiquitäten einen umfassenden Überblick über die vergangene Versteige-rungssalson vom 1. Juli 1984 bis zum 30. Juni 1985. Die Bearbeitung der nahezu 2000 Kataloge liegt in den Händen von Fachleuten, die gleichermaßen mit Wassenschaft und Praxis des Handels vertraut sind.

hurger Strate 84, 8000 München 19, Telefon 089/18 1091

ied für Gergon get Folks rest w Terlomerand St rayerze in E A STATE OF THE STA TENED AND LONG The state of the s EN THE LOW THER THE THE THE ge Der Ansprütte estables we enterten dall sich median and Pr

Person Devices.

The state of the s

allei (

E Gerali. Link E region for Kins · <sub>Martin</sub>ecola Gestah and in the and i ran Allian teschich neman ponest und ME SOLET CHARGE and the Kial ter th allert au spitzen. iss sen intinet wi am Raion Stegel. Im Res Blum, Ra silvanger and h i kan in itsem ul g manten Metter . 😎 Sie gehoden izu 達盛台 sames wie de Somenioruppe

adinand, der

site deutschen Sch

In frie ∭ä macht eigentli. Imag die sich de Sischer Kulturun amen hat uper Gele ande hat the sich t da haber, was mar with Denni' Was

ine Spitua ( ? in se saga blach n \* Kut-Korber-Staftu: ♣ de Walter-Scheelsimme nahmen da a school, was not to - Fr., ZDF. 1

Fernsenzeite Poesie, Nach an Charme unc dichtenerzählen. ofmutter Federn des vordunkerien. le Geschichte, die s trapp mehr als in an Ein junger index als die an end schnupperte a de ibm direkt in d h and seine Mit Sperkampf bestim amitionen übten at

So wahr das Lek Mindan Wasser wa Mindan viel zu Mindan viel ze Min

spechichte, so the Zenlern aus W.
Wie das Leben.
Graffit war das I
Biglischool Roma
Reichen-Sohn But
Kathanstroit Amanustochter

dy, Melissa Gilbe

debr die Geschiei

g im Träumen du dumata der

# re Ernte

der ČSSR 1948 bis ly Cocestrate water nicht war nicht zu ber nicht zein Jahre bekannte.



Consider RP-Funktioning a Gerengledung 190 Section 190 Sec 7 THE PROPERTY DE 1809, a legis lot - Carlo Politiche Gegnet E The winds to the Berrier di Inc 😽 The state of the s Territoria Monte And the second - ... - ... 125 -: 1952 hm The second second and the statement of th Today Talay ething wi 1000 CONTENTED THE WAY . T. C. TS. Sectoblocale e CONTRACTOR STREET -- and the bear - Halik einer freis 🗺 Company Company

u narvnará laulembir. or to 12 to the runn die Vertiebte besch

The state of the s

The state of the s

Company of the second

The Company of the State

RUNSTPREIS-JAHRBU A ALMARES I the second second second second



AHRBUCH

. 73 - Donnerstag, 27, May

Vielleicht hilft's, wenn der Wecker klingelt A lle Jahre wieder das gleiche Bild: die Interpreten werden immer jünger und immer unbekannter, die Vater ihrer Erfolge oder Mißerfolge sind immer dieselben und werden immer betagter. Mit anderen Worten:

die deutsche Endrunde zum "Grand Prix Eurovision de la Chanson\* steht **≯**uf dem Programm. Zwölf Lieder wurden aus 836 Kompositionen innerhalb von fünf Tagen von einer Jury aus Komponisten, Textern, Verlegern und Schaliplaitenverkäufern herausgefiltert. Heute abend wird das Dutzend im Deutschen Theater in München dem Endvotum der Zuschauer präsentiert.

Dann steht fest, welcher Schlager die

deutschen Farben am 3. Mai im nor-

wegischen Bergen beim Internationa-

len Grand Prix vertreten wird. Wie kann man aus 836 Schlagern die potentiellen Hits herzusfiltern? Hanns Helmut Boeck, seit 1982 für a die deutsche Endausscheidungsrunde vom Bayerischen Rundfunk für

fin lied filt Berges - Do., ARD. 21.05 Uhr

den Grand Prix verantwortlich, sieht keine Überforderung seiner Fachjuroren: "Die Menge der Einsendungen ist seit Jahren konstant. Die Abhörzeit von einer Arbeitswoche ist zwar kein Houigschlecken, aber keines der Bury-Mitglieder hat mir gegenüber gesagt, es ware überfordert, weil die Aufnahmefähigkeit nicht mehr gegeben sei. Den Ansprüchen der Einreichenden versuchen wir dadurch gerecht zu werden, daß sich die Juroren aus Fachleuten und Praktikern zusammensetzen, wo theoretischem Wissen Gespür und Erfahrung im Umgang mit den Konsumenten ge-

Uber das rechte Gefühl für das, was momentan "in" ist und was die Menschen im Alltag beschäftigt, muß der Schlagerkomponist und Texter schon verfügen, sonst braucht er sich gar nicht erst ans Klavier zu setzen bzw. den Bleistift zu spitzen. Deshalb findet man auch immer wieder die Namen von Ralph Siegel, Günther-Eric Köhner, Hans Blum, Rainer Pietsch, Bernd Meinunger und Michael Kunze, die sich in ihrem "Haifischbranche" genannten Metier sehr gut auskennen. Sie gehören zu den rund 30 Profis, die es immer wieder schaffen, in der Spitzengruppe dabeizusein und den deutschen Schlagereintopf

VV tung, die sich der Förderung

schrieben hat, über Geld verfügt und

Freunde hat, die sich noch das be-

wahrt haben, was man gemeinhin

Kreativität nennt? Was macht eine

die Kurt-Körber-Stiftung und das

sagte die Walter-Scheel-Stiftung, bei-

der Freunde nahmen das auf und fan-

den schnell, was not tut in unseren

finsteren Fernsehzeiten, nämlich

Spaß, Poesie, Nachdenklichkeit,

Freude am Charme und Sinn für das

Geschichtenerzählen, wie einst, als

die Großmütter Federn schlissen und

Die Geschichte, die sie fanden, ist

jünger, knapp mehr als 50 Jahre alt.

aber sie erzählt sich so, als ginge sie

nur uns an: Ein junger Stier, so fabu-

lierte damals Munro Leaf die Story,

war anders als die anderen jungen

Bullen, er mied den Streit, lag im

Grase und schnupperte nach den Blu-

men, die ihm direkt in die Nase dufte-

ten. Er und seine Mitbullen waren

zum Stierkampf bestimmt, und seine

Kommilitonen übten auch eifrig um

sich was vorflunkerten.

Ferdinand - Fr., ZDF, 17.40 Ukr

Nun, sie sagt: Mech mai. Das sagte

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

solche Stiftung?



Schlagereintopf oder First-Class-Menue? Die Endausscheidungsrunde für den "Grand Prix Eurovision 1986-

Sobrina Lallinger (I.) and Wencke Myhre moderieres die Endausscheidung für den "Grand Prix Eurovisian 1986"

Zugegeben: Das ist kein leichtes Geschäft. Aber wenn man als Profi von einer Grand-Prix-Saison zur nächsten lebt und arbeitet, wäre es ja auch ein Trauerspiel, wenn man letztlich nicht wieder mit vorne dabeistünde. So hat Ralph Siegel mit selnem bewährten Textteam auch in diesem Jahr wieder zwölf Lieder für den Wettbewerb eingereicht und durch kleine musikalische Kniffe vier Titel bis in die Endrunde gebracht: "Mein eingereichter Titel "Telefon" fängt mit einem klingelnden Telefon an. Denn eine Jury, die bis zu dieser Nummer 400 Lieder gehört hat, zeigt Abnützungserscheinungen und kann überhaupt nicht mehr differenzie-

Ist es nicht traurig, daß man als Komponist den "Abnützungseffekt" einer Jury schon im voraus bei der Komposition berücksichtigen muß? Wäre es nicht überhaupt für alle Betelligten klüger, den Grand Prix in "Master"-Festival und ein "Newcomer"-Festival aufzuteilen, damit auch gute Nachwuchs-Einzelpro-

ins Gefecht und vor die Spieße de

Ferdinand indes war ein Softi. Er

verstand einfach nicht, wie man sich

zu einem Kampf drängen konnte,

und selbst als er aus einem dummer

haften Mißverständnis heraus zum

Kampfstier gemacht wurde, ließ er

die Stierkämpfer in der Arena ohne

Beachtung. Ihm waren die vielen Blumen wichtiger, die am Busen der vie-

len, vielen schönen Madrilenas steck-

ten. Er roch ihren Duft, wo er eigent-

lich zum Kampfe hätte antreten müs-

Das hat nun der Herr Leaf aufge-

schrieben und der Robert Lawson ge-

zeichnet. Das ZDF ließ Rolf Lieber-

mann dazu eine wilde Musik kompo-

nieren und holte die Macher von Tre-

bitsch heran, die hinwiederum dem

unglaublichen Peter Ustinov fast alle

wichtigen Rollen des Dramas anver-

trauten: Er war der Erzähler und der

Stier, war aber auch die liebe Mutter

des Jungbullen, vor allem aber war er

Peter Ustinov, wer ihn kennt, weiß,

was das bedeutet: Übermut und Be-

sinnung, Komödie und still gerunzel-

te Stirn, kurz, das schöne, fröhliche

sanfte, charmante Drama Ustinov

VALENTIN POLCUCH

fand statt. 26 Minuten lang.

Matadore zu kommen.

dukte endlich die Chance erhielten, aufmerksam gehört zu werden?

Doch zu solch einer Lösung können sich die Veranstalter nicht durchringen. Boeck sicht die Gefahr, daß eine Aufspaltung in ein A- und B-Turnier sofort als Diskriminierung empfunden werden könnte und ein Wettbewerb mit diesem Fernsehaufwand international zweimal kaum zu bewerkstelligen sei. "Wer gesteht sich als Komponist und Texter schon gerne ein, daß er nur zur Jugendmannschaft zählt und von den Ehren einer Oberliga noch weit entfernt ist? Trotz der guten Absicht würden wir wenig Dank ernten."

Ralph Siegel könnte sich hingegen eine Grand-Prix-Teilung denken: Das Problem ist, daß der Grand Prix ein Nachwuchswettbewerb im Sinne eines Schlagerfestivals ist. Hier handelt es sich doch um die Vorentscheidung zur Messung auf europäischem Gebiet. Ich kann doch auch als Tennis-Nachwuchsspieler aus Vilshofen nicht beim Masters-Turnier in New York teilnehmen, nur weil ich auch

schon mal ein As geschlagen habe! Vielmehr sollte man die 30 Leute, die seit Jahren dabei sind, auffordern, je zwei Lieder zu schreiben. Dann hätte man 60 Einreichungen, und eine Jury könnte daraus ohne Streß eine Auswahl zur Endausscheidung treffen."

Nur: Alle Verbesserungen der nationalen Ausscheidungsform werden nichts an der Tatsache ändern, daß sich in der internationalen Endrunde wieder einige Juroren die Punkte gegenseitig zuschieben, auch wenn die Dachorganisation, die European Broadcasting Union (EBU), dies strikt den Landesjurys untersagt hat. Die Schummeleien um die Punkte wird es auch in Bergen wieder geben. Sie lassen sich nur nicht nachweisen. Und so wird aus der schönsten Nebensache der Welt - Politik!

Vielleicht wird Siegels Telefon-Schlager dazu beitragen, einen roten Telefonanschluß bei der EBU zu installieren. Die Protestnoten könnten dann beim Ertönen des Siegerliedes gleich ausgetauscht werden.

**BOLF PETERS** 

"Ferdinand, der Stier", erzählt von Peter Ustinov | Laien spielen die Passionsgeschichte in den USA

# Ein friedliches Rindvieh Der Auersmacher Jesus

XX/as macht eigentlich eine Stif- aufzufallen und so bald wie möglich | XX stürlich war Christoph Kolum- mit der Kamera beobachtet. Der I 🐧 bus kein Saariänder. Und wenn er doch einer gewesen wäre? Dann käme er ganz bestimmt aus Auersmacher. In dem kleinem Dorf an der französischen Grenze können sie von ihrer Entdeckungsreise in Amerika sogar viel anschaulicher berichten als dieser Kolumbus. Heute abend im

Pernsehen. Auersmacher hat zweieinhalbtausend Einwohner, und die sind, wie überhaupt alle Leute im Saarland.

Justin goht nuch Amerika - Fr., AED, 22.05 Uhr

von einer behäbigen Freundlichkeit. Sie ärgern sich höchst ungern, distanzieren sich von Hektik, jeder redet mit jedem. Manchmal sagen sie auch Verse auf, in Dialekt natürlich: Mir sinn hier geboor, dorum hann mir de Mirt a nie verlor, aach, wenn die anre

driwer lache, die kenn es ganz be-

stimmt nit hesser mache". Und wenn schon? Die Amsteurtheater-Gruppe aus dem kleinen Ort. die in die Vereinigten Staaten eingeladen wurde, um dort die Leidensgeschichte Christi in den noch heißen Septembertagen zu spielen, wollte ja Land und Leute kennenlernen. Joschim Meßner hat die Laienspielschar

31iährige Absolvent der Münchener Filmhochschule kommt seibst aus Auersmacher, und sein Vater ist Regisseur der Theatergruppe. "Daher konnte ich den Menschen, die ich zum Teil schon seit meiner Kindheit kenne, mit der Kamera richtig auf die Pelle rücken".

Zum Beispiel dem Jesus, Das ist der Auersmacher Manfred Broßius, im Hauptberuf Lokomotivführer. Wie aufregend das für ihn als Repräsentant der deutschen Provinz war, ein mal Washington, Miami Beach oder besonders New York kennenzulernen, will dieser Film dokumentieren. Ein Saarländer mit seinen Freunden in der großen weiten Welt. Einer, der sich darunter "Dallas" oder "Denver"

vorgestellt hat. Was weiß der Lokomotivflihrer wohl von dem Mann, den er in seiner Rolle verkörpert? Vielleicht hat Herr Broßius durch seine Reise selbst im Prühlerhst etwas der christlichen Botschaft des Karfreitags gespürt, die eine eigentümliche Aussage gibt über die Grundbedingungen des menschlichen Lebens: Freiheit ahne Verzicht ist nicht möglich, doch umgekehrt kann Verzicht erst einen Sinn bekommen, wenn er in Freiheit gelebt wird. ANDREAS ENGEL

### KRITIK

### So wahr wie das Leben

Nicht das Wasser war den Königs-kindern viel zu tief, sondern Standesstolz, Vorurteile und pädagogische Alleinvertretungsansprüche ihrer Eltern: Einen Film so schön wie traurig hat Richard C. Sarafian da 1981 gedreht. Tränme zerrinnen wie Sand war der Titel dieser amerikanischen ZDF-Erstausstrahlung - eine Liebesgeschichte, so poetisch wie manche Zeilen aus Wordsworth, so

manche Zeilen aus wahr wie das Leben.

Keine Dünnbron Keine Dünnbrett-Story à la "American Graffiti" war das hier, zwar auch eine Highschool-Romanze zwischen dem Reichen-Sohn Bud Stamper und der Kaufmanneten rung von Träumen durch die Sozial-prestige-Traumata der prestige-Traumata der jeweiligen Elternhäuser, hie von oben, da von unten.

Buds Poss

Yale schicken; der aber hat nichts mit Vaters Business im Sinn: Er möchte ein einfaches Leben auf der Familien-Ranch und, eben, die Tochter des Krämers. Insbesondere nun dessen aufstiegslüsterne Ehefrau schielt auf die Pracht-Partie - vergeblich freilich, weil Vater Stamper dem heißgeliebten (und der eigenen Tochter dreist bevorzugten) Sohn eigentlich "Besseres" an die Hand und in die Federn wünscht.

So wird der Film zu einem prallen Faß voller Spannungen, in dem dann Buds ewig schikanierte Schwester Ginny ihr Leben läßt – wie auch Vater Stamper, den der Börsenkrach ruiniert. Exakt am Schwarzen Wall-Street-Freitag sucht ihn die nicht gerade überraschende Erkenntnis heim, daß Geld kein Garant für privates Herzensglück ist.

So zerschellt er mitten auf der Wall Streit, und so zerschellen alle Träume vollends: Deanie regeneriert Leib und Seele in einer Nervenheilanstalt weit weg in Wichita, wo sie einen späteren Arzt unter den Mitpatienten kennenlernt, und daheim in Kansas wird sie, am Ende des Films, noch einmal kurz einen Bud Stamper wie-

dersehen, mittlerweile Ehemann, Vater, Rancher und - wie Deanie selbst -gebeugter Realist geworden . . . Eine vorzügliche und bewegende

Neuverfilmung eines Stoffes, den Elia Kazan 1961 schon einmal unter dem Titel \_Splendor In The Grassverfilmte - auch des großen Vorgangers Titel im übrigen eine Verbeugung vor Wordsworth. ALEXANDER SCHMITZ

### Mit Kokosnüssen fing es an

W as darf ein Fernseh-Unterhalter? Er darf alles, vorausgesetzt, er liebt die Menschen, für die er seine Spaße macht. Unterhaltung hat - von allen Bildschirmkünsten am meisten mit Menschlichkeit zu tun. Es kann einer schwatzen wie ein Wasserfall, was tut's, wenn er dabei spüren läßt. er mag die Menschen, die ihm vertrauensvoll zuschauen und sich wohlfühlen in dem Zauberkreis des kleinen oder großen Magiers auf der Büh-

Etwas anderes ist es, wenn einer das Lachen, das er für den Erfolg braucht, zynisch und in kalkulierter Menschenverachtung herauslockt, wie etwa Jürgen von der Lippe in der zweiten Folge von Denzerlippchen

Gewiß, das Urbild unserer Unterhaltung ist immer noch unser Urahn, der seinem Nachbarn von der ande ren Palme eine Kokosnuß auf den Kopf warf, und alle, alle lachten. Herr von der Lippe greift auf diese prähistorischen Anfänge zurück und präsentiert ihre technologisch verfeinerte Dramaturzie.

Er ersetzt die Kokosauß durch die beliebte Torte, er läßt unbescholtene Mitspieler ihr Gesicht hinhalten, wenn Farbpistolen in Gang gesetzt werden, er schüttet einen "Vorgesetz ten" mit Styroporstückehen zu, und die "Untergebenen" dürfen ihren Sozialneid als Schadenfreude austoben. Lassen sie mal nach, so mahnt denn auch gleich ein blinkendes rotes Schild den Applaus an, es blinkt und

Diese Schau ist ein erfolgreicher neuer Schritt auf die Verpöbehing unseres Pernsehens zu.

VALENTIN POLCUCH



### Donnerstag



7.65 70F-halo

8. Tell: Vor Gericht

Film von Christa Auch-Schwelk
14.58 Cases (1)
Sechstellige Fernsehserie von Luigi Comencini nach dem 1886 erstmals erschlenen Buch von Edmondo De Amicis (1846 bis 1908)
Enrico Bortini, junger Leutnant aus
Turin, zieht in den Krieg. Während
er sich von den Ettern auf dem
Bahnsteig verabschiedet, entdeckt er Garrone, einen often
Klotzenkomeraden. Film von Christo Auch-Schwei

17.56 Tagesschau Dazw. Regional

21.85 En Lied für Rergen
Deutsche Endausscheidung für
den Grand Prix Eurovision 1986
Durch die Sendung führer
Wencke Myhre und Sabrina Lalie-

ger Es spielt das Orchester Max Greger 22.58 Togesth Mephir Meparas Spielfilm (1980) von Istvan Staba und Peter Dobai nach dem Roman

von Klaus Mann Mit Klaus Maria Brandauer, Krystyna Jonda, lidika Bansagi Ragie: Istvan Szabo 1.30 Togesschar 1.25 Machigedankee

Splite Ensichten mit Hans Joochim Kulenkampfi

WEST

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 18.50 Ein fliebendes Pfer 12.10 Kenazeichen D 12.56 Pressechas

> 16.04 Dates-S 6. Folge: Wer kann die Zügel hal-Anschl. heute-Schlogzeiter 14.35 Der Stels des Marco Polo Durchgefolien 17.90 heute / Aus den Läudern 17.15 Tele-läustrierte

17.46 Der recetote Po Anschi. heute-Schlogzeilen
18.26 Wanderjahre
Zehnteilige Fernschserie
1. Teil: Der Fremdgeschrieb 19.80 boute 19.80 Günter Pfitzmana;

Lach mai wieder Ein Wiedersehen mit bekannten Künstlern 20.00 Heldi Kabel in

Homburger Geschichten
Drei Episoden zur Unterhaltung
Heidi Kabel ist zu sehen als Antiquitätenhändlerin, als Rentnerin in
der Rolle einer Kaufhaus-Detektivin und als Reinemachefrau, die
einen Dieb Gberlistet.
21.86 Kostakte Magazin für Lebensfragen Blaib da Über das menschliche Sterbei Menschenwürdiges Sterben

ein Themo, dos die Gesellschoft nicht erst seit den umstrittenen Aktivitäten von Professor Julius Hackethal beschäftigt. 21.45 hasta-journal 22.05 Lebemerfakrungen Hiroshima, Nagosaki – Atombom

Franz.-ital. Spielfilm (1969) 1.30 beste

15.30 Lossie 16.00 Musichox 17,00 Deal Engel für Charile 18.00 Abentouer Wildele Oder: Regionalprogram 12.30 APF blick 18.45 Treibstoff, das aktuelle

18.45 Treibstoff, das aktivētie Motor gazis 19.45 lier größter Sieg Australischer Spielfilm (1978) 21.38 AFF blick 22.15 High Chapterol 25.00 AFF blick 25.10 Vier im roten Kreis Französischer Spielfilm (1970)

### 3sat

17,00 J\$AT-Studio extra 12.00 Mini-ZiB 12.10 Sport-Zeit 19.00 heute

19.20 SEAT-Studie 19.30 18 Studien bis zur Hiarichtun Der Prozeß Jesu rekonstruiert 20.35 Ruscischou 21.35 Rundiches 21.15 Zeit im Bild 2 21.36 Kulturjoernal 21.45 cinema laterna Eine Hochzeit

Amerikanischer Spielfilm (1978) 25.45 Kenswort: Klao "Jenseits von Afrika" Pollock 23.84 38.87-Mochrichts

### RTL-plus

19.22 Karichan 19.30 Knight Elder 20.15 RTI-Spiel 20.20 Filmvorschou 20.36 Abrechaung in Vera Cruz Ital.-span. Spielfilm (1964) 21.55 RTI-Spiel 22.00 Rifet in die Welt 22.12 Next Im King

### Ш.

11.20 Die Sondrag mit der 1 17.80 Aktuelie Stunde 38.88 Togerschap 28.15 Totic Schötzenford 75.45 Nachtlebter HESSEN

Französischer Spieltilm (1949) (Originalfassung mit deutsc 19.06 Grand Carlé (4)
19.36 All moise Sejanucht
Amerikanischer Spielfilm (1955)
28.56 Kulturkalender
21.50 Deel oktool! 21.36 Komm' selt der Linksel Französisher Kurzspielfilm (1956) 21.45 Der Kartoffelltrieg Bientje gegen Grota und Sieglin-

de 22.15 Poccentil & Co. 25.15 Suburry Bobby Hutcherson Sextett 8.15 Letzie Rechichien 21,45 Oh, du Edelstein im Lotus Die Rolle des Suddhismus in unserer Zeit 22.38 Hallwingtiegen? (1) NORD

18.16 Starbee zu Fillen der 19.15 Wildels der Wisense 20.80 Togesschot 20.25 Petroleum-Mezen Regie: Christian-Jaque 21,40 Bücherlauna

Kanadische Fernse 23.30 Ver vierzig Jahren

SUDWEST

19.36 Sandminuchen

19.38 Mesne in in Moli

Von Johann Sebastian Bach
Mitwirkende: Arleen Auger (Sopran), Anne Sofie von Otter (Alt)
Aido Baldin (Tenor), Wolfgang

Gächinger Kantorel Stuttgart Bach-Collegium Stuttgart Bach-Collegium Stuttgart Leitung: Heimuth Rilling 21.55 Shoots (5) Dokumentariila

(1985) von Claude Lanzmann

BAYERN 18.45 Reads: 17.00 Die Miserables Französischer Spielfilm (1956) 1. Telì

Regie: Jean-Paul Le Chanois 26.25 Der Helm 20.45 ... Koustet ihr sicht eine Stuede mi 21.30 Bundschor

21.45 München 1900-1950 Schicksal einer deutschen Groß

22.45 Z. E. N. 22.30 Die Meset



der.

19.66 Bildepaziergeng
Seitenkundle in Venedig
19.15 Der Trissaph des Todes
Von Pieter Bruegel d. A.

22.05 Jesus geht wach Amerika Eine Reportage von Joachit

25.35 Tagesschots
25.10 Liebe eine Greezen
Französischer Spielfilm (1981)
Mit Moriène Jobert, Jean-Mic
Folon, Zorica Lozic u. a.
Regie: Yannick Bellon

a 50 Tanenschots

dort vorführen.

Von Pişter Brueget C. A.
28.35 Tegesection
28.15 Marie Staat
Travenspiet von Friedrich Schiller
Mit Daniela Ziegler, Anja Kruse,
Dietrich Mattausch v. a.
Fermsehbearbeitung, Regie: Heinz
Schilte



9.45 Togesches
9.50 Ostern im Ersten
18.80 Evengelischer Gettestäeset zwe
Karintog aus der St. Leretz-Kirche in Miraberg
11.80 Das 1. Evengelism Matthüm
Italienischer Spielfüm (1964)
Mit Marcello Morante u. a.
Buch. Recie: Pier Paolo Pasaini 18.00 Programmverschau 18.30 Hapoleon Französischer Spielfilm (1927) Mit Vladimir Roudenko, Albert

Mil Vidamir Robdenico, Albert Dieudonné u. a. Regie: Abel Gance 14.18 Ostera la den Felssekirchen 14.15 Ostera la den Felssekirchen 14.45 Oliker und die große Stadit Spielfilm für Kinder von Sergej Is Mit Marcello Morante u. a.
Buch, Regie: Pier Paolo Pasolini
15.16 Jeseph Haydis
Die sieben letzten Worte Unseres
Erlösers am Kreuz
14.36 Der Mayhwef kommt in die Stadt
Zeichentzickfilm von Zdenek Miller
15.00 Ein Leben für die Medizie
Chinesischer Spielfilm (1950)
14.46 Die Spenische Beitscheie
Gala aus der Wiener Streitheile

14.18 Neste 14.18 Het alb ver Mister Hallam Amerikanischer Spielfilm (1980) 17.49 Ferdinand Peter Ustinov erzählt die Ge-schichte von Ferdinand, dem Stier 18.10 Zur Passion Amerikanischer Baldus – mit 21 (ns. Al-

Annagret Boldus - mit 21 ins Alterate | 19.00 beste | 19.15 GIF 19.15 Gib was deipen Frieden

14.46 Die Spanische Baltschafe
Gala aus der Wiener Stadthalle
18.18 Ceore (2)
Im Kriegsjahr 1915 trifft Enrico Battini auf dem Weg zur Front seine belden ehemaligen Klassenkameroden Coretti und Muratorino wieder. freitag 19.38 agslandsjourset

B costandejoured
Chile — Protest der Witwen / Südcirika — Homeland für Weiße /
Südsee — Die Verseuchten von
Rongelap / Portugal — Heimkehr in
die Fremde
Moderation: Rudolf Radke
Erdsegen
Fernsehfilm nach Peter Rosegger

Fernsehfilm noch Peter Rosegger
Mit Dietrich Siegl, Alexander
Wagner, Barbara Petrisch u. a.
Regle: Katin Brandauer

21.59 keete

21.55 Aspekte

Kuttureiler Kahlschlag für London? / "Organische Architektur"
aus Ungarn / Neuer Trend in der
Elkutur? / Verleger Kaus Piper
wird 75 ner
Eine Amateurtheatergruppe in einem iteinen Dorf im Saarland erhält eine Einladung aus Amerika.
Brie Passionsgeschichte soll sie

wird 75
Moderation: Hannes Keil
22.35 Joseph Hayda
Die sieben letzte Worte unserer
Erösers om Krauz
25.50 Stilmsische Höhen

Amerikanischer Spieltilin (1939) Mit Merie Oberon, Laurence Oli-vier, David Niven u. a. Regie: William Wyler

15.00 Sindbads Abenteuer 15.70 Sieltstel 14.00 Spanische Reitschule 17.00 Der kleine Prinz contscher Spielfilm (1974) 18.30 APF blick

18.46 Der Messics Italienischer Spielfilm (1975) Regie: Roberto Rosselfni Amschl. APF Wetterblick 21.05 Johann Sebastian Back: Brandenburgisches Konzert Nr. 5 Gebelmbund Schwarze Legion Amerikanischer Spielfilm (1937) 28.35 APF blick 28.45 Der öffentliche Felnd Amerikanischer Spielfilm (1931)

### 3SAT

18.50 Mini-IM 18.10 Mutter Teresa – oder die Freibelt gm zu sein 19.90 heute 19.15 Sterben lernen – leben lernen Der Tod der anderen / Der eigene Tod – Ingo Hermann Im Gespräch mit Elisabeth Kübler-Ross 20.15 Akthairische Passian 21.15 Sterben Jemen – Jeben Jernen 21.45 Tagebuch 22.00 Der Zwiebelturm

### RTL-plus

23.55 Kulturjournal 25.45 3SAT-Nachrichton

17.05 Reserviert für Sento Berger 17.18 Neues aus Hollywood 19.28 Filmvorschau 19.30 Sie nannten Ibn Christon 20.50 RTL-Spiel 26.55 Das frilight Franz. Spielfilm (1963/64)

22.40 Sender mit drei Buchstaben

13.03 Wester / Henockep /Betti spieri

### Ш.

WEST 18.30 Holle Spencer
19.06 Aktuelle Stunde
28.06 Topesschot
28.15 Der Tesfel ist leel
Christlicher Gloube und die Wiederkehr des Satans Basstlich will ich weg...

Späte Ensichten mit Hans Joachim Kulankomott

22.15 Ha jeglicher wird seinen Lein suplanges (Z) Sechstellige Serie von Claude Le-S.17 Das Doct on der Ges

Fernsehflim von Thomas Pluch Mit Peter Straub v. a. 1.86 Letzte Nochrichten NORD 18.00 Halle Spencer 18.30 Startschuß

17.15 Indian - Land ohne Ho 20.00 Topoeschou Die oktuelle Wochenschou

28.45 Augenblicke Kreuzwege 21.00 Lindenstruß Lissobon 21,50 Talk op plati 25,50 Nochrichten HESSEN derecki 1846 Bei der Arbeit besbecktet André Heller

19.50 Yater, wir bittes Dick ...

11.50 Yater, wir bittes Dick ...

11.50 Pes Lebens Herriickkelt

Italienischer Spielfilm (1970)

Mit Tony Musante u. a.

21.25 Drei aktuell

21.30 Henryte Vultraken V 21.20 Desgrate, Kutschen, Kavalkaden Dillenburger Hengste 22.00 Die verbeumies Olcher 25.15 Houses Doumler

SÜDWEST 18.00 Tröume, die keine blieben Albert Schweitzer

18,75 Messer Bildergeschichte 18,50 1 x 1 für Tierfreunde

18.35 Black Beauty (12)
19.00 Wer hat dich so geschlogen?
Passionsgottesdienst mit Musik
von Johann Sebastian Bach Solisten: Zeger Vandersteene (Evangelist), Thomas Thomaschke (Jesus), Hans Franzen (Pilatus) 22.20 Keast der Foge Von Johann Sebossian Boch 73.15 Neceriches BAYERN

19.00 Die Fahrt zum Leuchtturm Englischer Fernsehfilm von Hugh Stoddan Nach dem Roman von Virginia Woolf 20.55 Durch Land and Zoit 21.00 Live aus dem Kolosseum in Rom Papst Johannes Paul II, betet den

Kreuzgang 22.50 Rundschau 22.45 Blider aus der deutschen Vergan

einfach und authentisch: Ned Beatty)
will den widerwilligen Sproß nach

### Anderung der sowjetischen Religionsgesetze?

In der Sowjetunion kündigt sich offenbar eine Revision der bisherigen Religionsgesetze an. Wie in dem "Journal des Moskauer Patriarchats" zu lesen ist, handelt es sich dabei um unerwartete Verbesserungen für die Kirche, die Priester und die Gläubigen. Es wird damit gerechnet, daß die Gesetze 1988 erlassen werden könn-

Die einschneidendste Änderung stellt wohl die Anerkennung der Religionsgemeinschaften als "juristische Personen" dar, denen dann neuerdings der Erwerb von Eigentum gestattet werden soll. Sowohl die Kirchengebäude als auch die Kultgegenstände sind bisher Eigentum des Staates. Einfacher soll auch in Zukunft die Errichtung einer Gemeinde werden. Bisher mußte diese von 20 Personen aus einem Ort beantragt werden. In der geplanten Neufassung wird von "20 Bürgern eines Gebiets" gesprochen. Auch für die Gläubigen enthalten die neuen Bestimmungen Verbesserungen. Für Kranke, Sterbende oder Invaliden in Krankenhäusern und Heimen sieht der neue Gesetzentwurf ebenfalls Erleichterungen vor. Bisher konnten diese Gläubigen nur dann von einem Priester besucht werden, wenn ein abgeschlossener Raum für die religiöse Zeremonie zur Verfügung stand.

### Mitterrand markiert die Attacken gegen Grenzen der Regierung

Er will Verordnungen Chiracs nicht unterschreiben

Auf der ersten Ministerratssitzung am vergangenen Samstag hatte Staatspräsident François Mitterrand die Vorstellung der neuen französischen Regierung durch Premiermini-ster Jacques Chirac noch gelassen entgegengenommen. Gestern aber, als es um die Sache ging, zeigte er Zähne. Die zur Debatte gestellte \_Entlassungsfreiheit" – eines der wichtigsten Wahlversprechen der Bürgerlichen Rechtsparteien - werde er nicht akzeptieren.

Mitterrand ist dagegen, daß die Regierung im Rahmen der neuen Sondervollmachten, die sie Anfang April dank ihrer Mehrheit in der Nationalversammlung und im Senat durchsetzen wird, eine gesetzgeberische Regierungsverordnung erläßt, die in seinen Augen "keinen Fortschritt" bedeutet. Solche Verordnungen würde er nicht unterschreiben, womit sie tatsächlich wirkungslos wären.

Damit stellt Mitterrand zur Diskussion, ob es tatsächlich ein sozialer Fortschritt wäre, wenn die Unternehmer für Entlassungen von mehr als zehn Personen aus "wirtschaftlichen Gründen" nicht mehr der behördlichen Genehmigung bedürfen. Dies schreibt ein Gesetz vom 3. Januar 1975 vor. Dieses Gesetz, das jetzt auf

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris dem Verordnungswege annulliert werden soll, war unter Giscard d'Estaing auf Antrag des damaligen wie heutigen Premierministers Chirac erlassen worden.

> Aber damals, so erklärten die Rechtsparteien, mußte die schwere soziale Krise, die sich am Konkursfall Lipp entzündet hatte, entschärft werden. Heute dagegen komme es darauf an, das Beschäftigungsproblem zu lösen, dafür müßten den Unternehmern mehr Freiheiten eingeräumt werden. Wer jederzeit entlassen darf, schreckt weniger vor Neueinstellungen zurück, lautet ihre Formel.

Präsident Mitterrand meint dage-

gen, daß man zunächst einmal über-

schüssiges Personal freisetzten soll. Vor allem aber wendet er sich dagegen, daß frühere soziale Errungenschaften in Frage gestellt werden Aber dem kann er nur vorübergehend sein Votum entgegenstellen. Wenn die Regierung den Fall auf dem normalen Gesetzgebungswege löst, wie sie jetzt schon angedeutet hat, ist der Präsident machtlos. Es fragt sich, was dann die Gewerkschaften tun werden. Die große Kraftprobe zwischen Mitterrand und der Regierung wegen der "Entlassungsfreiheit" scheint erst noch bevor zu stehen.

### Benda aus den Reihen der Union

dpa, Bonn Der Freiburger Rechtsprofessor und frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda (CDU), ist aus den Reihen der CDU/CSU wegen seines kritischen Gutachtens zur Änderung des Paragraphen 116 im Arbeitsförderungsgesetz heftig attackiert worden.

Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Fritz Wittmann (CSU), zweifelte die "Glaubwürdigkeit\* Bendas an, der vor seiner Berufung nach Karlsruhe Bundesinnenminister und CDU-Abgeordneter in Bonn war. Wittmann warf Benda vor, er habe sich zum "Steigbügelhalter" einer Kampagne der SPD machen lassen. Er habe mit seinem Gutachten für die SPD-Landesregierung von Nordrhein-Westfalen jene Zurückhaltung aufgegeben, die er selbst bei sei-nem Ausscheiden als Verfassungsge-

richtspräsident empfohlen habe. In seiner Innenminister-Zeit sei von Benda ebenso wie von den SPD-Politikern Willy Brandt und Herbert Wehner eine "Null-Lösung" für mit-telbar arbeitskampfgeschädigte und arbeitslos gewordene Arbeitnehmer befürwortet worden.

Bundesiustizminister Hans Engelhard (FDP) hatte bereits am Dienstag die verfassungsrechtlichen Bedenken Bendas gegen die Gesetzesänderung

## Die Wiener MBFR-Verhandlungen erreichen einen neuen Tiefpunkt

Das Gorbatschow-Verhalten gibt Rätsel auf / Sowjetischer Truppenaustausch in Osteuropa

C. BROCKDORFF, Brüssel Die seit 13 Jahren andauernden Wiener MBFR-Verhandlungen über Truppenreduzierungen in Mitteleuropa haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die 38. Runde der Gespräche endete mit Niedergeschlagenheit der NATO-Delegationen. Sie stellten fest, daß die Sowjetunion Erklärungen ihres Parteichefs Michail Gorbatschow zur Frage der Verifizierung getroffener Vereinbarungen Punkt für Punkt zurückgenommen hat. Wie in Brüssel von diplomatischer Seite berichtet wurde, waren die jüngsten offiziellen Vorschläge der Sowjetunion in Wien derart dramatisch, daß die Verhandlungsführer des Westens nach Sitzungsende ihre Dolmetscher bestürmten, den offiziell überreichten sowjetischen Text so rasch wie möglich zu übersetzen.

#### Große Erwartungen

Ganz schön schlau von NEC,

dachte so mancher, als er die

neuen Drucker sah. Denn ohne

perfekten Drucker ist ein Com-

puter nur die Hälfte wert. Wenn

man sich jedoch einmal gründ-

Drucker auch vom Systemliefe-

ranten so alles läuft, kann sich

einem schon das Feil sträuben.

echnik sind nicht gerade eine

Seltenheit. Anders die Drugker

aus dem Hause NEC. Technolo-

gisch auf dem höchsten Niveau

überzeugen diese ausgereiften.

geräuschlosen Systeme durch

keit, Zuverlässigkeit und echte

Korrespondenzqualität auf der

ganzen Linie. Angefangen bei

den für alle Computer bestens

geeigneten Punktmatrixdruckern

LC800, der de facto den neuesten

Stand der Drucktechnik darstellt.

Lassen Sie sich also nicht unter

Druck setzen. Prüfen und testen

Sie die Drucker von NEC, Zu Ih-

rem eigenen Vorteil.

NEC - Das paßt!

mit ihren 24-Nadel-Druckköpfen

bis hin zum NEC Laserdrucker

ihren günstigen Preis, Schnellig-

Höchstpreise für antiquierte

lich umsieht, was im Bereich

Als er schließlich vorlag, habe in einem konkreten Fall der Botschafter eines großen NATO-Staates (nicht der Bundesrepublik Deutschland) zurückgefragt, ob die Übersetzer ge-trunken hätten. Folgendes war nach Darstellung Eingeweihter geschehen: In seinem von weltweiter Aufmerksamkeit begleiteten Abrüstungsange-bot vom 15. Januar hatte Gorbatschow in bezug auf die Wiener Verhandhungen erklärt: "Permanente Kontrollposten können eingerichtet werden, um militärische Kontingente beim Eintritt in die Reduzierungszone zu überwachen". (Übersetzung:

Gorbatschows Außerung war in den NATO-Staaten als die am weitesten gehende Erklärung angesehen worden, die ein Chef der Sowjetunion jemals zum Thema Verifizierung von Rüstungskontrollabkommen abgegeben hatte. Die Erwartungen des Westens waren hoch, als die Sowjetunion am 20. Februar auf den jüngsten NATO-Vorschlag zu Truppenreduzierungen vom 5. Dezember reagierte. Darin hatte die NATO die Einrichtung überwachter Durchlaufpunkte für Truppenbewegungen ("entry and exit points") vorgeschlagen. Die Sowjetunion stimmte in ihrer Wiener Antwort prinzipiell zu, erklärte jedoch im gleichen Atemzug, der jährlich zweimal stattfindende sowjetische Truppenaustausch in Osteuropa dürfe nicht überwacht werden. Nach NATO-Schätzungen werden in jedem Jahr rund 500 000 (fünfhunderttausend) sowjetische Soldaten in der "DDR", Polen und der Tschechoslowakei ausgetauscht. 250 000 sowjetische Soldaten kommen dabei auf

dem Luftweg in die "DDR". Die NATO-Delegationen trauten ihren Ohren nicht. Von Gorbatschows Vorschlag war weniger übrig geblieben als ein Lippenbekenntnis. Zugleich wies die Sowjetunion den NATG-Vorschlag für 30 Inspektionen vor Ort im Jahr zurück. "Inspektionen werden von der Sowjetunion begrüßt\*, habe der sowjetische MBFR-Botschafter Michailow erklärt.

Single Control of the Control of the

Kindalika . . . .

Car Separa Co

ENN

The second secon

Jgrägterist Helupity

# Vetords Deu:

Wigness für groß

Wilesponer Worts

**Sin**guen Vorteit

instances beganne

n Schiffbau inn die be

**最多**的Extraored St

∰Derieben, Dieπ α

Manage stent mod

Impercandierand

istemen Schwache Reitermarkt - Zum

miemperte. Flaute

& Veltstanding germe

**Beb**asan belasten.

beengunation Albert

demarken der T

**Meria**bat ist di⊕ Nac

🏲 geranger als das

(NO) HOTEUS

#### "Engstirnigkeit"

Sie können nur auf freiwilliger Basis stattfinden. Wenn sie abgelehnt werden, darf der gute Wille des ablehnenden Staates nicht in Zweifel gezogen werden." Moskaus Reaktion in Wien hat in der NATO die Frage aufgeworfen, ob Gorbatschow in seinen Erklärungen die Haltung des Kremlspitze komplett wiedergebe.

Auf der Schlußsitzung der jetzt zu Ende gegangenen Verhandlungsrunde sagte der Vertreter Washingtons, Botschafter Robert Blackwill: "Anstatt westlicher Energie und westlichem Pragmatismus gleichzukommen, hat der Osten Engstirnigkeit und Gleichgültigkeit vorgezogen. Er erkundigt sich nicht nach Details unserer Position. Er gibt so gut wie kei-

### Pentagon-Studie bestätigt ein intaktes "rotes SDI"

Sowjetisches Raketenabwehrmonopol wird ausgebaut

Der amerikanische Bericht bestätigt bisherige Erkenntnisse, daß die UdSSR, die als einziger Staat der Welt über ein intaktes Raketenabwebrsystem im Weltraum verfügt, dieses Raketenabwehrmonopol qua-litativ und quantitativ ausbaut", sagte der Leiter des Bundeswehrplanungsstabes, Hans Rühle, gegenüber der WELT. Die am Dienstag veröffent-lichte Pentagon-Studie legt detailliert die sowjetischen Entwicklungen zur militärischen Nutzung des Weltraums dar. In dem Jahresbericht über die Rote Armee wird der Nachweis erbracht, daß seit mehr als 20 Jahren das strategische Denken der Sowjets von dem Willen beherrscht wird, das eigene Land für jede denkbare Art von Angriff unverwundbar zu ma-

So forderte bereits 1962 Marschall Sokolowski: "Wir müssen ein unüberwindbares Verteldigungssystem für das ganze Land schaffen. Wahrend es im letzten Krieg genügte, 15 bis 20 Prozent der Angriffs-Luft- die UdSSR in Zukunft den Ausbau streitkräfte zu zerstören, ist es heute der Rüstung und ihrer Streitkräfte nötig, 100 Prozent Vernichtung für verlangsamen werde.

RÜDIGER MONIAC, Bonn alle angreifenden Flugzeuge und Raketen zu garantieren."

Bei der Darstellung der sowjetischen Forschungsprogramme für eine Art "rotes SDI" wird vom Pentagon unter anderem erläutert, die USA müßten jährlich rund eine Milliarde Dollar aufwenden, wenn sie entsprechend umfangreich wie die Sowjets die militärische Laseranwendung untersuchen wollten. Als einmalig in der Welt wird ein in der UdSSR entwikkelter knergieerzouger für Laserwaf-fen bezeichnet, der auf der Besis eines raketengetriebenen magnetischhydrodynamischen Generators mehr als 15 Megawatt elektrischer Energie

Das hisher umfangreichste Heft mit dem Titel "Sowjetische Militärmacht" enthält darüber hinaus erstmals nicht nur Zeichnungen, sonderauch Fotos der Trägerfahrzeuge für die Mittelstreckenzakete SS-20. US-Verteidigungsminister Weinberger schreibt in dem Jahresbericht, es sprechen keine Anzeichen dafür, daß

### Post senkt Gebühren

330 Millionen Mark Entlastung für Fernmeldekunden

A.G. Bonn Ein von Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling gestern verkündetes Gebührenpaket wird den Fernmeldekunden per Saldo eine Entlastung von 330 Millionen Mark pro Jahr bringen. Am 21. April wird der Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost darüber beschließen.

Jährliche Entlastungen in Höhe von 180 Millionen Mark entfallen allein auf die Senkung der Gebühren im interkontinentalen Telefonver-kehr. So soll der Zeittakt für Telefongespräche in außereuropäische Länder (außer den Mittelmeer-Anliegern) am 1. Juli von jetzt 2,964 auf 3,762 Sekunden verlängert werden. Das entspricht einer Gebührensenkung um 27 Prozent. Danach würde ein Drei-Minuten-Gespräch nach den USA anstatt bisher 14 nur noch rund

Für den Telefonverkehr mit Portu-

gal und Spanien wird am 1. Juli der Zeittakt in der Normaltarifzeit von 10,66 auf 12,0 Sekunden verlängert. Damit gilt der Inlandsnormaltarif EG-weit und für alle an die Bundesrepublik angrenzenden Länder. Außerdem wird der Billigtarif mit einem Zeittakt von 18,0 Sekunden eingeführt

Im internationalen Telexverkehr ergibt sich durch Senkung der Minutengebühr und Anhebung der Grundgebühr von 65 auf 80 Mark eine Entlastung der Telexteilnehmer um 29 Millionen Mark. 80 Millionen Mark werden die Telefonkunden durch Senkung der Zuschläge von 2,50 auf 0,60 Mark beziehungsweise von drei auf 0,70 Mark für Tastwahlapparate sparen können. Zur Verbesserung der Kostendeckung im Telegrammdienst sollen die seit 1972 unveränderten Wortgebühren am 1. Juli von 60 auf 80 Pfennig angehoben werden.

### Strauß contra Geißler

CSU äußert sich besorgt zu Erscheinungsbild der Koalition

le Minches Unter der Überschrift "Ich habe gewarnt\* beklagt der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß im "Bayernkurier das Erscheinungs und Mei-nungsbild der Bundesregierung und der Koalition. Er äußert sich besorgt über die Selbstdarstellung der Bonner Politik und meint, angesichts entscheidender Wahlauseinandersetzungen sei es kein Trost, daß diese Unzulänglichkeiten "in deutlichem Gegensatz zu einer im großen und ganzen erfolgreichen Politik stehen".

Die Kritik von Strauß richtet sich vor allem gegen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) und die Generalsekretäre Helmut Haussmann (FDP) und Heiner Geißler (CDU). Der CSU-Vorsitzende rügt indirekt aber auch Bundeskanzler Helmut Kohl, wenn er schreibt, ein solch deutliches Wort wie die Zurechtweisung des FDP-Generalsekretärs durch den Kanzler habe man sich schon lange gewünscht.

Genscher und der FDP wirft Strauß vor, zum Thema SDI ein Trauerspiel mit immer neuen Störungen,

Verhinderungen und Mißdeutungen inszeniert zu haben. Zum anderen beklagt der CSU-Vorsitzende die "unglückliche und schädliche Weise", in der prominente CDU-Mitglieder die Anzeigen des grünen "Mini-Robbespierre" Schily behandeln; sie sollten Kommentierung und Prognosen endlich einstellen. Als wenig hilfreich für Helmut Kohl bezeichnet Strauß, daß der CDU-Generalsekretär ("der zu diesem Thema nach seiner verwirrenden "Blackout"-Außerung sich seibst eine besondere Pflicht zur Zurückhaltung auserlegen müßte") frohgemut verkündete, die Ermittlungsverfahren würden eingestellt. Prompt habe sich Geißler den amtlichen Widerspruch der Staatsanwälte eingehandelt.

Strauß plädiert für einen sachlicheren Ton im Umgang mit der Staatsanwaltschaft. Ich habe mich von Anfang an gegen den meiner Ansicht nach schädlichen und törichten Vorwurf gewandt, daß die Staatsanwaltschaft sozusagen eine Pflichtverletzung begangen und nicht von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hätte."



SYSDAT GmbH Brabanter Str. 38 - 40 5000 Köln eg 33 7022 Leinfelden-Echterdingen Tel.: 02 21/23 54 44-45 Telex: 8 882 686 Tel.: 07 11/7 59 04-0 Telex: 7 255 341 Dr. G. Dohrenberg Vertriebsgesellschaft GmbH Lorenz & Scheckel Bayreuther Str. 3 1000 Berlin 30 Zeiss-Str. 13 3000 Hannover 81 Tel.: 0511/83 09 57 Teletex: 5118 451 LuSHan Tel.: 0 30/2 19 00 70 Telex: 184 860 Schwind Datentechnik GmbH

Fraunhofer Str. 10 8033 Martinsried

Tel.: 0 89/8 57 20 47 Telex: 5 213 097 sdt d

SEH GmbH

Beethovenstr. 26 6455 Erlensee

Tel.: 0 61 83/20 11 Telex: 415 608

CHS Computer Hard- und Softwarevertrieb Gestel Kettrepel 10 2000 Hamburg 1 Tel.: 0 40/32 71 10 SYSDAT Computer Products AG Stationsweg 5 CH-3827 Heimberg Tel.: 033/377040 Telex: 921310 Feschnigstr. 78 A-9020 Klagenfurt Tel.: 0 42 22/4 36 93-0 Telex: 422 784 induta



**NEC Business Systems** (Deutschland) GmbH

Klausenburger Straße 4 8000 München 80 West Germany Tel.: 089/932041 Telefax: 089/937776/8 Telex: 5218073 und 5218074 nec m



in regionalen m denen den ne eine zusatzlic men Therkapazita ach durch Subvent odurch zur Kapaz M Schmahrtsmärk ist der Auswe; Sicherlich the und immer hoh auch nucht in d an Besdereien in der

UNLAUTERE Vovelle Verbän:

Die von der Koalit idierung des Gese Dautern Wettbew im Randel, Handwe staf kritisiert wor-ende Entante bene Entwurf, der benefits in easter Lesu be betalen worden t an Anklen praktis
an Ind Redurfnisse
an Ind Redurfnisse
indistriction Hande
indistriction in einer vor
Chilosu und FDF
and and FDF
and and FDF
and and FDF My Weise gr ing into elections an wethewerbs. enzelnen krit der Werbu

. z one Sparan wai 🗷

Service of the Sormalis

55 015 (2) School 2

in Adheren The state of the s Cur Verse Telegraphic Control of the Control o 2 4 56: 1915 Mgs 

entra Geißle 

Donnerstag, 27. März 1986

### Dicke Ostereier

adh. - Allerlei Österliches meldet sich rechtzeitig zu den Feiertagen zu Wort. Der Arger der Verbraucher, daß sich unter hochglänzender Stanniolfclie in Hasenform nur ein hauchdünnes Schokoladengebilde befindet, das schon auf dem Heimweg in Krümel zerfällt, wird mit Sicherheit Früchte tragen: Ist doch aus dem einschlägigen Handel zu hören, daß die billig gemachten Sonderangebote zu Ostern sich als Ladenhüter erweisen. Lieber ein bißchen teurer, aber dafür ein bißchen besser ist offensichtlich die Devise der Kunden.

Das scheint auch für andere leibliche Genüsse zum Osterfest zu gelten, wobei den Verbrauchern entgegenkommt, daß die österlichen Genüsse in diesem Jahr billiger zu haben sind als im vergangenen. Vor diesem Hintergrund sollte es em leichtes sein, den Osteraufruf vom hessischen Sozialminister Armin Clauss zu befolgen: Die Bürger sollen zeigen, daß sie Eier von glücklichen Hühnern wollen und die etwas teureren Eier aus tierschutzgerechter Bodenhaltung kaufen.

Vielleicht aber spielen die Hessen nicht mit. Ihnen hat nämlich die SPD im Landtag gerade des Ei ins Nest gelegt, daß die Bagatell-Steu-ern in den hessischen Gemeinden – dazu gehört auch die Schoppen-verteuernde Vergnügungssteuer doch nicht, wie geplant, verschwin-

den sollen. Ein noch dickeres Ei gab der Steuerzahlerbund ab: 81 Prozent der Bundesbürger spüren nach einer Emnid-Umfrage nämlich nichts von der viel gepriesenen Steuerentlastung. Das sollte Grund genug sein für die Regierung, die Ostertage zum Nachdenken zu nut-

### Bessere Zeiten

HL - Üblicherweise ziehen sich die Agrarpreisverhandlungen der EG bis in den Sommer hinein. Deshalb überrascht in diesem frühen Stadium die Zusage von Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle, "die Bauern in keinem Fall im Regen stehen zu lassen", hat doch die Koalition für diese Branche in der laufenden Legislaturperiode bereits 18 Mrd. Mark in Form des Mehrwertsteverausgleichs und mehrere hundert Millionen durch Erhöhung der Ausgleichszulage und landwirt-schaftliche Unfallhilfe locker gemacht. Liegt es daran, daß mit dem neuen französischen Landwirt-schaftsminister Guillaume jetzt ein Bundesgenosse in der Agrarpolitik gefunden wurde, der ebenso wie Kiechle "seinen" Bauern ein möglichst besseres Einkommen besche-ren will? Oder gilt es eher, die seit langem ob des ständig größer wer-denden Einkommensrückstands gegenüber den anderen Wirtschaftszweigen frustrierten Landwirte vor der Bundestagswahl nicht weiter aufzubringen? Beides dürfte zutreffen. Die Bauern sehen jedenfalls besseren Zeiten entgegen.

### Seefahrt in Not Von BERND KRÖGER

Der Autor ist Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Hamburg

Während für große Bereiche der deutschen Wirtschaft das Jahr 1986 mit guten Vorzeichen und hoben Erwartungen begonnen hat, läuten an der Küste Alarmglocken. Die Krise im Schiffbau ist nicht bereinigt. Auf den Schiffshrtsmärkten geht es um das Überleben. Der wirkliche Prozeß der Auslese steht noch bevor.

Trotz expandierenden Welthandels bestimmen Schwächetendenzen die Frachtenmärkte. Zurückgehende Getreideexporte, Flautenstimmung in der Weltstahlindustrie, stagnierender Olverbrauch belasten die Märkte der Massengutfahrt. Aber auch auf den Chartermärkten der Tramp- und Containerfahrt ist die Nachfrage wesentlich geringer als das Angebot. Die Dollarschwäche tut ein übriges.

Ungewißheit bestimmt das Klima vielen Reedereikontoren. Die öffentliche Diskussion um den Aktienverkauf bei Deutschlands größter Reederei, Hapag-Lloyd, hat zu klimatischen Verunsicherungen ebenso beigetragen wie die von den Entwicklungen offenbar unbeeinflußten rigorosen Forderungen der Seeleute-Gewerkschaften, deren Erfüllung allein im Bereich des Manteltarifs auf eine Steigerung der Personalkosten von 15 Prozent hinauslaufen würde.

Das zentrale Problem der Schiffahrtsmärkte sind die hohen Überkapszitäten. Zu ihrer Entstehung haben wesentlich Regierungen von Schiffbauländern beigetragen. Einerseits gibt es zu viele Schiffe auf der Welt, andererseits werden mit öffentlichen Mitteln in Europa, Südamerika wie im Fernen Osten immer mehr Schiffe produziert, um überhöhte Werfikapazitäten zu beschäftigen. Werften haben ihre Standorte hāufig in regionalen Problemgebieten, in denen den nationalen Regierungen eine zusätzliche Arbeitslosigkeit nicht vertretbar erscheint. So werden Überkapazitäten im Werftbereich durch Subventionen gehalten, wodurch zur Kapazitätsaufblähung auf Schiffahrtsmärkten beigetragen

Wo ist der Ausweg aus dem Teufelskreis? Sicherlich nicht in immer mehr und immer höberen Subventionen, auch nicht in der Überführung von Reedereien in den staatlichen Be-

reich. Der staatlich ausgehaltene Unternehmensbeamte wird den Schifflahrtskurs auf hochsensiblen Märkten nicht besser bestimmen können als derjenige, der Managementerfahrung, Risikofreude und eigenes Kapital einsetzt. Patentlösungen gibt es also nicht, wohl aber ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Die Anpassung, d.h. Abbau der Kapezitäten im Werft- und Schiffahrtsbereich muß dabei oberstes Gebot sein.

Dies bedeutet eine Veränderung der politischen Schwerpunkte bei den Fördersystemen. Dies verlangt eine Politik, die auf eine Optimierung der Standortbedingungen für Seeschiffahrtsunternehmen in der Bundesrepublik zielt, die ihnen Belastungen abnimmt, die ihre Wettbewerber nicht kennen, die bei gesetzli-chen und administrativen Maßnahmen, die den Schiffsbetrieb betreffen, nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis fragt. Eine Politik, die Wege für Wettbewerbsvorsprünge, die aufgrund der technischen Entwicklung für den Schiffsbetrieb möglich sind, auch politisch öffnet, die ein klares außenwirtschaftliches Profil auch im Schiffahrtsbereich erkennen läßt und bei Eingriffen in deutsche Interessen die tolerierbaren Grenzen klar zieht und sie für alle Marktteilnehmer verläßlich deutlich macht.

Unternehmerische Entscheidungen in der Schiffahrt bedeuten heute mehr denn je, zwischen Alternativen der Unsicherheit wählen zu müssen. Menschen handeln rational, soweit sie Zusammenhänge übersehen können, stärker noch ist ihr Handeln von Erwartungen, Einschätzungen, Über-zeugungen beeinflußt. Politik, die unternehmerische Entscheidungen auf wirtschaftspolitische Zielvorstellungen hinleiten will, muß daher auf die Erwartungshaltung der Menschen Einfluß nehmen und die Entschlossenheit deutlich machen, politisch formulierte Ziele auch in erkennba-

ren Zeiträumen umzusetzen. Wenn die Bundesregierung den für die Verkehrspolitik im allgemeinen noch jüngst beschworenen "Erfolgskurs" auch für die Seeschiffahrt fortsetzen will, wird sie sich an diese Grundsätze erinnern müssen, Einflußnahme auf die Stimmung an der Küste durch klare schiffahrtspolitische Zielvorstellungen ist nötiger

UNLAUTERER WETTBEWERB

### Novelle zum Gesetz wird von Verbänden scharf kritisiert

dpa/VWD, Bonn

Die von der Koalition geplante Novellierung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist von Handel, Handwerk und Industrie scharf kritisiert worden. Der vorliegende Entwurf, der am 5. Februar bereits in erster Lesung vom Bundestag beraten worden war, trage in vielen Punkten praktischen Erfahrungen und Bedürfnissen der Wirtschaft nicht Rechnung, stellte der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) am Mittwoch in einer von 13 Verbänden getragenen Erklärung fest. Der von CDU/CSU und FDP vorgelegte Gesetzentwurf weise gravierende Mängel auf und erschwere die Bekämpfung unlauteren und leistungswidri-

gen Wetthewerbs. Im einzelnen kritisieren die Wirtschaftsverbände das beabsichtigte Verbot, in der Werbung Preise gegenüberzustellen. Diese Absicht werde durchlöcher,, da unverbindliche Preisempfehlungen davon nicht betroffen seien. Sonderverkäufe, die nur noch zu ganz bestimmten Anlässen zulässig sein sollen, müssen nach Meinung des DIHT auch künftig bei Geschäftsaufgabe oder Umbau der Geschäftsräume erlaubt sein.

Das im Gesetzentwurf vorgesehene Rücktrittsrecht dürfe nicht zu Lasten des Handels gehen, wenn die Rückgabe eines gekauften Artikels auf eine unwahre und irreführende Werbung des Vorlieferanten zurückgehe. Entschieden wird in der Stellungnahme auch die Abschaffung des Kostenerstattungsanspruchs für Abmahnungen abgelehnt. Diese Absicht sei ungerecht und wettbewerbspolitisch bedenklich, da sich inzwischen das Problem der sogenannten Gebührenvereine weitgehend erledigt habe.

WELTWIRTSCHAFT/OECD rechnet insgesamt mit einem höherem Wachstum

### Von dem bisherigen Stabilitätskurs sollte jetzt nicht abgewichen werden

Die in der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zusammengeschlossenen 24 westlichen Industriestaaten solltum ihre bisherige Strategie eines gemäßigten inflationsfreien Wachstums fortsetzen. Dafür hat sich der wirtschaftspolitische Ausschuß der OECD ausgesprochen. Die niedrigeren Ölpreise haben die OECD lediglich zu vorsichtigen Wachstumskorrekturen nach oben veranlaßt. Auch das Gatt warnt in seinem jüngsten Lagebericht vor einer Überschätzung der günstigen Wirkungen des Rohölpreisverfalls.

Die Ausschußsitzung der OECD bereitete deren ministerielle Jahrestagung vom 17. und 18. April in Paris vor, der am 3. und 4. Mai der (beschlußflihige) "Weitwirtschaftsgip-fel" in Tokio folgt. Die Regierungs-vertreter der USA, Bundesrepublik und Japans vertraten auf der Tagung den Standpunkt, daß trotz abneh-mender Inflation der derzeitige Stabilitätskurs beibehalten und auf kollektive Stimulierungsmaßnahmen verzichtet werden müßte. Insbesondere dürsten keine besonderen budgetä-ren Maßnahmen zur Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit ergriffen werden. Vor dem Hintergrund der weltweiten Konjunkturbelebung erwartet der Ausschuß für dieses Jahr für die gesamte OECD-Zone ein Wachstum des Bruttosozialprodukts von 3,25 Prozent gegenüber 2,75 Prozent 1985 und 4,90 Prozent 1984, eine Rate, die ausschließlich der extrem starken US-Expansion zuzuschreiben gewesen war. Noch im Dezember hatte das OECD-Sekretariat auch für 1986 mit 2,75 Prozent gerechnet, wobei ein Ölpreis von 26 Dollar je Barrel unter-

**AUF EIN WORT** 

der deutschen Fracht-

Tarife in die europäi-

sche Frachtenland-

schaft dürfte einiges auf

uns zukommen. Die

Diskussionen werden

ähnliche Formen an-

nehmen wie die um die

Agrarpolitik und um die

Helmit Werner, Vorstandsvorstizen-der der Continental Gummi-Werke AG, Hannover. FOTO: DE WELT

weiter erfolgreich

Die Konsolidierung der öffentli-

chen Finanzen konnte im Vorjahr er-

folgreich fortgesetzt werden. Nach ei-

ner Übersicht des Bundesfinanzmini-

steriums sind durch Ausgabenbe-

DM oder 5 Prozent höher als 1984.

Konsolidierung

Agrarpreise.

Inzwischen ist dieser Preis teilweise bis auf zwölf Dollar gefallen. Aber der Ausschuß bleibt verhältnismäßig versichtig und erwartet im Durchschnitt 20 Dollar für das erste und 15 Dollar für das zweite Halbjahr. Auch die Dollarbaisse und der Zinsrückgang wurden in seiner Prognose nur teilweise berücksichtigt. Es bliebe also Spielraum für zusätzliche Impulse. Für eine Vermindung der Arbeitslosigleit reichten sie aber wohl nicht aus, hieß es nach der Sitzung.

In den einzelnen OECD-Staaten wird eine sehr unterschiedliche Entwicklung erwartet. Für die Bundesrepublik wird jetzt mit 3,5 statt 3,25 Prozent Wachstum gerechnet; die Bundesregierung selbst erwartet etwa vier Prozent. Die Prognose für Japan wurde dagegen von 3,5 auf 3,25 Prozent zurückgeschraubt. Den USA werden ein Wachstum von 3,25 statt 2,75 Prozent in Aussicht gestellt, während Washington selbst vier Prozent

Meinungsverschiedenheiten gab es auch bei der Bewertung der Leistungsbilanzen. Das nach wie vor auf 146 Mrd. Dollar bezifferte US-Defizit

IFO-KONJUNKTURTEST

Die Geschäftslage in der Industrie

hat sich nach dem Konjunkturtest

des Münchener Ifo-Instituts für Wirt-

schaftsforschung im Februar erneut abgeschwächt. Die Nachfrage ging

zurück, und bei weitgehend stagnie-render Produktion kam es zu einer: Verringerung der Auftragsreserven. Die Urteile über die Auftragspolster

fielen daraufhin etwas ungunstiger

aus, Auch für die nächsten sechs Mo-

nate erwarten die Unternehmen eber

eine Verschlechterung der Geschäfts-lage, insbesoritäre einen Rückgang

der Auslandsnachfrage. Die Produk-

tionstätiekeit dürfte in den kommen-

Auch im Benhauptgewerbe hat

sich im Februar das Geschäftskiima

den drei Moneten stamieren.

gation als wesentlich überschätzt bezichnet, ebenso der von der deutschen Seite von 20 auf 30 Mrd. Dollar berichtigte Überschuß der Bundesrepublik, was den Ruf nach einer DM-Aufwertung lauter werden ließ. Aber Japan soll für 1986 sogar phis 80 statt 57 Mrd, Dollar Überschuß zu erwarten haben

Auch die Welthandelsorganisation Gatt warnt in ihrem jungsten Lagebericht davor, die günstigen Auswir-kungen fallender Ölpreise und niedrigerer Zinsen auf Konsunkturlage und Welthandel zu überschätzen. Mehr als eine leichte Zunahme des wirtschaftlichen Wachstums in den Industrieländern" sei für 1986 nicht vorauszusehen. Der internationale Handel könnte um vier bis fiinf Prozent steigen, nach nur drei Prozent 1985.

Die Experten des Gatt begründen ihr eher skeptisches Urteil mit der immer noch bestehenden großen Unsicherheit über die weitere Entwicklung von Wechselkursen, Zinsen, Ölund Rohstoffpreisen. Auch bleibt abzuwarten, wie Verbraucher, Industrie und Regierungen auf die neue Lage reagieren. Zwar sind die Zinsen erheblich gesunken, dennoch bleiben die "realen Kapitalkosten" bei sinkender Inflation relativ hoch \_aus historischer Sicht". Die niedrigeren Ölpreise allein würden jedenfalls das rasche Wachstum und die Prosperität der Nachkriegsjahre von 1950 bis 1973 nicht zurückbringen.

HANNOVER-MESSE

### Jeden Tag melden sich noch weitere Aussteller

DOMINIK SCHMIDT, Hannover \_Optimismus mit Augenmaß" kennzeichnet die Stimmung der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG kurz vor der zweiten Bewährungsprobe, der Hannover-Messe In-dustrie '86. Messe-Chef Klaus E. Goehrmann beruft sich bei dieser Einschätzung unter anderem auf den erfolgreichen Verlauf der CeBIT-Messe, die in diesem Jahr im Rahmen des neuen Konzepts aus der Hannover-Messe ausgegliedert worden war und die Erwartungen übertraf. Ähnliche Hoffnungen richten sich jetzt auch auf die vom 9. bis zum 16. April dauernde Industriemesse, die von Bundespräsident Richard von Weizsäcker eroffnet wird,

Die immer noch als "vorläufig" bezeichnete Ausstellerzahl ist inzwischen auf knapp 5500 Unternehmen gestiegen; noch immer kämen Neuanmeldungen hinzu. Die entspre-chende Vorjahreszahl lag bei 5547 Ausstellern. Auf das Ausland entfallen rund 1740 (1845) Firmen aus 45 Straten Das diesjährige Partnerland Bulgarien wird von 150 Ausstellern repräsentiert. Die vergleichbare Netto-Austellungsfläche in den 22 Hallen und auf dem Freigelände ist auf 295 000 (373 000) Quadratmeter geschrumpft. Goehrman erwartet zwischen 400 000 und 500 000 Besucher. Unter den Fachbesuchern dürften etwa 80 000 sein, die bereits zur CeBIT-Messe nach Hannover gekommen wa

Die Auswirkungen des Brandes,

dem die Messehalle 11 zum Opfer gefallen war, konnten in Grenzen gehalten werden. Den betroffenen Ausstellern wurden die Hallen 2 und 3 zur Verfügung gestellt. Von den 280 Unternehmen der Halle 11 haben nur 36 auf eine Teilnahme verzichtet. Auch sie aber wollen 1987 wieder dabeisein.

Die nach den Worten Goehrmanns günstigen Anmeldeergebnisse seien positiv beeinflußt worden durch die Schaffung der beiden neuen Fachmessen Industrie-Automation: Leitund Steuerungssysteme" (260 Aussteller) und "Neue Werkstoffe" (90 Aussteller). Die wichtigste Aussteller-gruppe indes ist auch diesmal die Elektroindustrie mit rund 1750 beteiligten Firmen. Besondere Akzente setzen dabei die Angebots-schwerpunkte "Microtronic" und der Komplex "MSR - Meß-, Prüf-, Steuerungs-, Regelungs- und Automatisierungstechnik. Die alle zwei Jahre stattfindende Fachmesse "Energie" (260 Aussteller) befaßt sich unter anderem mit speziellen Themen der Umwelt- und Entsorgungstechnik.

Von der Messeteilung profitieren die traditionellen Fachmessen am stärksten. Die Zulieferer, Werkzeuge, Betriebsausrüstungen und Oberflächentechnik haben bis zu 50 Prozent mehr Fläche zur Verfügung; Engpässe gibt es nicht mehr. Gleiches gilt für die Fachmessen Forschung und Technologie, Centrum der Werbung und die Sonderschau Jugend und

### WIRTSCHAFTS JOURNAL



Dbwohl wir derzeit einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, halten viele Firmen fällige Zahlungen zurück. Die Zahlungsmoral sinkt weiter, Liquiditätsprobleme scheinen die Schattenseite der Konjunktur zu sein. Viele Unternehmen können den eigenen Aufschwung nicht ausreichend finanzieren und nehmen deshalb Lieferanten-Kredite über Gebühr lange

**AGRARPOLITIK** 

### Kiechle: Kommission ohne ein langfristiges Konzept

nen Produktionsrückgang. Der An- stig beurteilt wie im Januar.

nach dem Ifo-Bericht weiter einge-handel mit Gebrauchsgütern wurde trübt. Kälte und Schnee brachten ei-die Geschäftslage nicht mehr so gün-

erhielt spürbaren Dämpfer

In ungewöhnlich harter Form hat Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle einen Tag nach den Agrarpreisverhandburgen in Brüssel die EG-Kommission kritisiert. In Bonn warf er ihr gestern Konzeptionslosigkeit hinsichtlich der dringend erforderlichen Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik vor. Der Vorschlag der Kommission konzentriere sich weiter nur auf eine Pestsetzung der Agrarpreise.

grenzung und sparsamen Haushaltsvollzug die Ausgaben des Bundes Nach Kiechles Auffassung müsse 1985 nur um 2,1 Prozent oder 5,3 Mrd. 1986 "das Jahr der Entscheidung für eine Kehrtwendung" sein. Die verun-DM auf 257,1 Mrd. DM gestiegen und sicherten Landwirte erwarteten nach damit um 2,2 Mrd. DM unter dem Haushaltsansatz geblieben. Auf der Jahren sinkenden Einkommens endlich wieder eine positive Perspektive. Einnahmenseite konnten Steuermindereinnahmen von 1,4 Mrd. DM Kiechle hob hervor, daß die deutsche durch sonstige höhere Einnahmen Delegation als einzige bisher ein Konkompensiert werden. Mit 234.3 Mrd. zept zur Lösung der Probleme auf den Tisch gelegt habe. Die drei we-sentlichen Markmale darin seien eine DM waren sie insgesamt um 11.2 Mrd.

tion durch "belohnen des Nicht- bzw. Weniger-Produzierens", durch Honorieren der Leistungen im Natur- und Umweltschutz und durch zusätzliche Einkommenshilfen vor allem in benachteiligten Gebieten.

jahres mit 1,9 Monaten.

Die Bundesregierung sei nicht mehr gewillt, sich "schicksalergeben" den angeblichen Zwangsläufigkeiten in der gemeinsamen Agrarpoli tik auszuliefern. Wie bereits für Zukker, Milch, Wein und Tomaten müßten jetzt auch für andere Produkte "rasch Weichenstellungen" erfolgen. Dabei dürfe in der Übergangsphase auch nicht vor ungewohnten Wegen und außerordentlichen Mitteln" zurückgeschreckt werden. Die Bonner Regierung jedenfalls werde die Bauern nicht im Stich lassen und mit nationalen Hilfen einspringen, wenn die Kommission die Politik des Preisdrucks weiterverfolge.

SCHWEIZ / Blockierung der Marcos-Gelder hat die Bankiers in Zürich schockiert

### "Ruf des Landes gerät in Gefahr"

Mit "Erstaunen und Kopfschütteln" ist der Beschluß der Schweizer Regierung, sämtliche Vermögenswerte des früheren Präsidenten Marcos und ihm nahestehender Personen bis auf weiteres zu sperren, in Züricher Bankenkreisen aufgenommen worden. Denn dadurch droht nun der Ruf der Schweiz als loyaler und rechtssicherer Finanzplatz gefährdet zu werden", wie es ein namhafter Bankier formuliert.

Bern beruft sich bei dieser ungewöhnlichen Maßnahme auf die Notwendigkeit, die internationalen Interessen der Schweiz zu wahren. Man müsse zum "Notrecht" greifen, denn der Bundesrat, die Schweizer Regierung, habe Hinweise erhalten, daß Marcos versuche, die umstrittenen Gelder aus der Schweiz abzuziehen.

Noch vor einigen Tagen war von seiten der Eidgenössischen Bankenkommission erklärt worden, eine

Sperrung der Marcos-Gelder sei nicht aktuell, solange von der neuen philippinischen Regierung kein Strafverfahren eröffnet und kein Rechtshilfebegehren an die Schweiz gerichtet werde. Auch hatte Bern in früheren Fällen es stets abgelehnt, derartige Maßnahmen zu ergreifen.

Die überstürzte "Nacht-und-Nebel-Aktion" des Bundesrates im Falle Marcos sei durch massiven politischen Druck der Vereinigten Staaten und wohl auch einiger europäischer Regierungen zustande gekommen, heißt es in Zürich. Die Amerikaner versuchten schon seit Jahren, das Schweizer Bankgeheimnis zu durchlőchern.

Heute wird in Bern eine Delegation der philippinischen Regierung erwartet, die hier ihre Ansprüche geltend machen will. Von der Kundensperrung bis zur Auslieferung der Marcos-Gelder ist allerdings noch ein weiter Weg. Zunächst muß bewiesen nelle Weise bereichert hat. Dadurch würden die Banken zur Aufhebung des Bankgeheimnisses und zur Auskunft verpflichtet.

Über die Höhe des Marcos-Vermögens in der Schweiz liegen keine sicheren Angaben vor. Ein großer Teil seiner Gelder dürfte durch Anwälte angelegt worden sein, die sich hinter ihrem Berufsgeheimnis verschanzen können. Eine in Amerika veröffentlichte Liste führt Schweizer Guthaben von knapp 90 Mill, Dollar auf. Die neue Regierung in Manila behauptet, es seien ungefähr 800 Mill. Dollar.

Ob es gelingen wird, den Großteil dieser Gelder nach Manila zurückzuführen, ist fraglich. In Bankenkreisen hätte man es jedenfalls lieber gesehen, die Maßnahmen gegen Marcos wären auf dem ordentlichen Rechtsweg statt durch einen politischen Eingriff erfolgt, der nun zum Präzedenzfall werden dürfte.

#### "Zinsrückgang erleichtert" Bonn (AP) - Die gesamtwirtschaft-

liche Aufwärtsentwicklung in der Bundesrepublik vollzieht sich derzeit bei einem "seit langem nicht mehr gekannten hohen Grad an Preisstabilitat". Wie das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht für März erklärte, bedeuten stabile Preise eine Stärkung der Kaufkraft und erleichtern einen weiteren Zinsrückgang.

### Bußgelder am Bau

Berlin (tb.) - Bußgelder von insgesamt 290 000 DM wegen Preisabspra-chen über Bauaufträge hat die Landeskartellbehörde in Berlin gegen neun Bau-Unternehmen und einen Architekten verhängt. Die Preisabsprachen betreffen Bauausträge von mehr als 12 Mill DM.

### Verbraucherpreise stabil

Brüssel (dpa/VWD) - Die Verbraucherpreise in der Europäischen Gemeinschaft sind im Februar praktisch stabil geblieben. Von Januar auf Februar stiegen die Lebenshaltungskosten durchschnittlich um 0,1 Prozent, teilte das Statistische Amt der EG mit. Im Vergleich zum Februar 1985 beträgt die Inflationsrate 4,1 (Januar: 4.7) Prozent, wobei die Bundesrepublik mit 0,7 Prozent den geringsten Anstieg innerhalb von zwölf Monaten

### Dollar über 2,35 DM

Frankfurt (rtr) - Der US-Dollar hat zur Wochenmitte an den europäischen Devisenmärkten weiteren Kursauftrieb erhalten. In Frankfurt lag der amtliche Mittelkurs mit 2,3506 DM um fast vier Pfennig über dem Vortagsfixing von 2,3132 DM und bereits um mehr als neun Pfennig höher als vor einer Woche.

### Kreditwünsche reduziert

Jan Jose (DW) - Mexiko reduziert seine Neukreditwünsche an ausländische Gläubiger um zwei Mrd. Dollar auf vier Mrd. Dollar in diesem Jahr, von denen 2,5 Mrd., wie vor dem Ölpreisverfall geplant, von ausländischen Banken kommen sollen. Dadurch wird eine Finanzierungslücke von zwei Mrd. Dollar entstehen.

### Emissionsrekord

Frankfurt (cd.) - Für den April ist ein Emissionsrekord von 39 ausländischen DM-Anleiben (einschließlich Privatplazierungen) über 9,09 Mrd. DM geplant, Davon entfallen 36 Emissionen über 8,22 Mrd. DM auf festverzinsliche Anleihen und drei Emissionen auf Nullkuponanleihem über 870 Mill. DM. Das April-Emissionsvolumen ist um etwa vier Mrd. DM höher als erwartet. Rentenhändler schließen nicht aus, daß es zu einer Belastung des Marktes kommt.

### Weniger Handel

Wiesbaden (dpa/VWD) - Der Warenaustausch zwischen der Bundesrepublik und der DDR ist im Februar deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, bat die Bundesrepublik im Februar Waren im Wert von 553 Mill DM in die "DDR" geliefert. Dies waren 104 Mill. DM oder 16 Prozent weniger als im Februar 1985.

### Schlechter Fang

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Hochsee- und Küstenfischer in der Bundesrepublik haben im vergangenen Jahr einen schlechten Fang gemacht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gingen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent

### Pariser Börsenfieber

Paris (J. Sch.) - Die Haussestimmung an der Pariser Börse hat inzwischen ein geradezu fiebriges Ausmaß erreicht. Die Kurssteigerungen einzelner Werte beliefen sich zuletzt auf mehr als 10 Prozent täglich, Offensichtlich werden auch von ausländischer Seite Übernahmeangebote er-

### Rekord-Dividende

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Dresdner Bank AG zahlt ihren 150 000 Aktionären für das Jahr 1985 eine Rekord-Dividende. Die Ausschüttung wird nach dem Beschluß des Aufsichtsrates auf 10,00 DM je 50 Mark-Aktie erhöht. Für 1984 waren 7,50 DM und zuvor 6,00 DM gezahlt LATEINAMERIKA

### **Deutsche Exporte** gingen zurück

Das Defizit der Bundesrepublik im Handel mit Lateinamerika ist 1985 um fast 62 Prozent auf rund sieben Milliarden DM gewachsen. Wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Bonn mitteilte, gingen die bundesdeutschen Exporte nach Südamerika wegen der Devisenschwäche der teilweise hochverschuldeten Länder der Region um 0,5 Prozent auf 11,3 Mrd. DM zurück. Die deutschen Einfuhren erhöhten sich hingegen um 13,4 Prozent auf 18,3 Mrd. DM. Der Anteil Lateinamerikas an der deutschen Gesamteinfuhr stieg dadurch von 3,7 auf 3,9 Prozent, während der Exportanteil von 2,4 auf 2.1 Prozent fiel.

Das größte Defizit erbrachte der Handel mit Brasilien, dem wichtigsten Wirtschaftspartner der Bundesrepublik in Südamerika. Bei einem

Die STREIF AG informiert:

### Häuser für iede Region

Landschaftsbezogenes Bauen hat die STREIF AG zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben gemacht. Ein Beispiel aus dem großen STREIF-Markenhaus-Programm ist das Generationenhaus îm Landhausstil, das besonders familienfreundlich und bodenständig ist. Es überzeugt immer mehr Bauinteressenten und paßt auch vom Preis in die Baulandschaft.

Hat der Bauherr seinen Grundriß festgelegt, kann er auch das äußere Eracheinungsbild seines Generationenhauses frei wählen. Für Nord- und Westdeutschland bieten sich verklinkerte Fassaden und weiße Holzteile an. Im Süden werden helle Strukturputz-Fassaden und viele Details aus Holz in braunen Farbtönen bevorzugt.

Wirtschaftliche Bau-Konzepte und landschaftsbezogene Architektur auch deshalb ist die STREIF AG in Europa einer der führenden Hersteller von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Einfuhranstieg von 14,7 Prozent auf knapp 6,4 Mrd. DM und einem Rückgang der Ausführen um 5,8 Prozent auf knapp 2.5 Mrd. DM erreichte das Handelsdefizit fast 3,9 Mrd. DM, Dagegen ergab der Handel mit dem bochverschuldeten Mexiko noch ein Plus von 1,4 Mrd. DM. Die Einfuhren aus dem vom Ölpreis- und Dollarverfall besonders stark betroffenen Land stiegen um 33,6 Prozent auf 978 Mill. DM, die Ausfuhren aber um 31,2 Prozent auf fast 2,4 Mrd. DM.

### Billige Ölprodukte drücken die Preise

dpa/VWD, Wierburlen

Der starke Preisrutsch für Importierte Erdölprodukte hat die Einfuhrpreise in der Bundesrepublik Deutschland im Februar um 14,3 Prozent unter das Vorjahresniveau gedrückt. In den beiden vorangegange-nen Monsten Januar und Dezember waren die Importpreise jeweils um 9,6 beziehungsweise 6,5 Prozent niedriger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Dies hat das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden bekanntgegeben.

Von Januar bis Februar ermäßigten sich die Einfuhrpreise allein um 3,3 Prozent. Dabei sanken vor allem die Importpreise für Kraftstoffe (minus 23), Heizől (minus 15) und Erdől (minus 14 Prozent). Auch Speiseöl gab um 8,1 Prozent nach, während Schnittblumen an der Grenze 8,9 Prozent mehr kosteten als im Januar die-

Auch die Ausfuhrpreise waren im Februar etwas niedriger als vor einem Jahr, wobei der Rückgang hier allerdings nur 1,0 Prozent ausmachte. Von Januar bis Februar schwächten sich die Preise für die Ausfuhr um 0,4 WELTBANK / Abflachende US-Konjunktur ließ in vielen Entwicklungsländern die Devisenerlöse schrumpfen

### Schuldenlast der Dritten Welt steigt weiter an

In der Dritten Welt nimmt die Auslandsverschuldung weiter zu. Ende dieses Jahres erreicht sie 1010 Mrd. Dollar oder umgerechnet rund 2,4 Bill. DM. Das sind 24.8 Prozent mehr als 1982, als mit der Zahlungsunfähigkeit Mexikos die Schuldenkrise ausbrach und sich wie ein Flächenbrand ausbreitete. Nach einer leichten Verlangsamung 1984 und 1985 (plus 4,2 und 4,6 Prozent) wächst die riesige Last wieder schneller, und zwar um 6,5 Prozent.

Folgt man der Weltbank, dann wird der Anteil der langfristigen Schulden 815 Mrd. Dollar ausmachen, wovon etwa 60 Prozent aus privaten Quellen, einschließlich Geschäftsbanken, stammen. Der Rest besteht aus kurzfristigen Geldern, die augschließlich privaten Ursprungs sind. Von dem Gesamtbetrag entfallen 70 Prozent auf US-Dollar und nahezu zehn Prozent auf Mark. Es folgt der französische Franc, während der Schweizer Franken das Schlußlicht bildet.

Die Weltbank führt das steilere Ansteigen der Schuldenkrise vor allem darauf zurück, daß sich das weltwirt-

GÜNTHER DEPAS, Mailand

Italiens Damenmodemachern bläst

auf den internationalen Märkten neu-

erdings der Wind der Konkurrenz

scharf um die Ohren. Jahrelang ge-

wohnt, den Franzosen im Prêt-à-por-

ter ein Marktsegment nach dem ande-

ren abzujagen, spüren die Italiener jetzt selbst den heißen Atem der an-

deren im Genick. Darunter befindet

sich auch immer mehr die deutsche

Industrie, die ihre traditionell hohe

Qualität in der Damenmode verstärkt

mit Kreativität und modischem In-

Im Jahre 1985 exportierte die Italie-

nische Massen- und Konfektionsin-

dustrie im Damenmodebereich Wa-

ren im Wert von insgesamt 4196 Mrd.

Lire, 19,4 Prozent mehr als im Vor-

jahr. In der Bundesrepublik, dem tra-

ditionsgemäß größten Kunden vor

Frankreich und den USA, stieg der

Absatz dagegen nur noch um unter-

durchschnittlich 12,4 Prozent. Bran-

chenexperten zufolge wird diese Ten-

denz auch in Zukunft anhalten, da es

die italienischen Unternehmen mit

ihrem Preis-Leistung-Verhältnis zu-

nehmend schwer haben, sich gegen-

über der deutschen Konkurrenz

In vielen Fällen hat sich die italie-

nische Präsenz bereits auf die Schau-

fensterdekorierung reduziert, wäh-

durchzusetzen.

halt zu verbinden begonnen hat.

ITALIENISCHE MODE / Exportsituation schwieriger

Oft nur noch im Schaufenster

schaftliche Wachstumstempo, das den Schuldnerstaaten 1984 Luft verschaffte, nicht fortgesetzt hat. 1985 verringerte sich die Zunahme der Wertschöpfung in den Industrienationen von fünf auf drei Prozent. Hinzu kamen höhere Handelsschranken, so daß die Exporte der Dritten Welt mengenmäßig nur um 2,5 Prozent wuchsen, verglichen mit mehr als zehn Prozent 1984.

Als besonders starke Bremse erwies sich die abgeflachte US-Konjunktur (Realwachstum 1985: 2,2 Prozent). Die Folge waren schrumpfende Devisenerlöse in vielen Entwickhingsländern, womit auch die zuvor begrüßte mehrjährige Umschuldungstechnik ("Myras") an Attraktivitāt verlor. Noch einmal sank der Umfang neuer langfristiger Kredite, die 1981 auf 75 Mrd. Dollar gestiegen waren, von 40 auf 30 Mrd. Dollar. Ergebnis: Der Schuldendienst übertraf im letzten Jahr den Zufluß an "frischem" Geld um 22 Mrd. Dollar.

Die Schuldnerländer haben also wieder netto Kapital exportiert, was zu Lasten des Sparvolumens, der Investitionen und der Importe gegan-

rend das Hauptgeschäft in deutscher

Mode gemacht wird. Die deutsche

Konkurrenz hat von den Italienern in

Die Stärke der Italiener liegt zwei-

fellos noch immer in ihrer speziellen

Produktionsstruktur: einer Vielzahl

von Klein- und Kleinstbetrieben, die

für ihre Auftraggeber auf Fasson ar-

beiten. Dieses Elastizität und schnel-

le Reaktion garantierende System ge-

nügt aber ebensowenig wie die Krea-tivität der italienischen Stylisten.

Deshalb beginnen jetzt vor allem die

umsatzstarken Unternehmen, Kollek-

tionen ins Programm zu nehmen, die

eigens auf den deutschen Geschmack

zugeschnitten sind. Marco Rivetti,

der Präsident des größten italieni-

schen Konfektionskonzerns Gruppo

Finanziario Tessile (GFT) in Turin, ist

überzeugt, daß die italienische Mode-

industrie sich mehr auf die einzelnen

Mit denselben Schwierigkeiten, de-

nen neuerdings die Damenmode be-

gegnet, schlägt sich auch die italie-

nische Schuhindustrie herum. Wäh-

rend 1985 (erste 11 Monate) der

Export in diesem Fall insgesamt um

8,9 Prozent auf 389 Mill. Paar und

wertmäßig um 14,9 Prozent auf 6436

Mrd. Lire zunahm, erhöhte sich die

Ausfuhr in die Bundesrepublik nur

noch um 0,2 Prozent auf 88 Mill.

Absatzmärkte einstellen muß.

den letzten Jahren viel gelernt.

gen ist. Ihnen droht ein Teufelskreis: Kurzfristig reduziert der Schuldendienst die Investitionen und schreckt neues Auslandskapital ab, was wiederum langfristig das Wirtschaftswachstum verhindert.

Um aus dem Zirkel auszubrechen. empfiehlt die Weltbank diese Schritte: Staaten, die sich um Anpassung bemühen, erhalten neues Geld. Ausgeweitet werden muß der Ausstoß handelsfähiger Güter. Stetiges Wachstum erfordert zudem offene Märkte und möglichst sinkende Zinsen. Zu stoppen ist ferner die Kapital-

Nach Angaben der Weltbank sind 1985 rund 87 Mrd. Dollar mit privaten und sechs Mrd. Dollar mit öffentlichen Kreditgebern umgeschuldet worden. Der Zins für neue Darlehen machte im vergangenen Jahr durchschnittlich acht Prozent aus, gegenüber 11,4 Prozent 1981. Seit 1982 sank der Zins für alle langfristigen Schulden von 9.3 auf 7.6 Prozent, wobei zu berücksichtigen ist, daß ein Teil nicht mehr bedient wird.

Ein Silberstreifen zeigt alch insofern am Horizont, als die Weltbank mit der Genehmigungsprozedur neuer struktureller Kredite über etwa 2.2 Mrd. Dollar im Rahmen des sogenannten Baker-Plans begonnen hat. Er sieht vor, daß die Geschäftsbanken in drei Jahren zusätzlich 20 und die multilateralen Entwicklungsinstitutionen 9 Mrd. Dollar bereitstellen: Aus der Weltbank-Kasse soll Mexiko rund I und Argentinien 0.5 Mrd. Dollar erhalten, verbunden mit strengen Reformauflagen.

Zugleich warnte jetzt das von rund 60 Geschäftsbanken getragene Institute of International Finance (IIF) in Washington Länder wie Peru vor "Alleingängen" bei der Lösung ihrer Schuldenprobleme. Ohne Abstimmung mit dem Währungsfonds und dem Pariser Klub sei das ein risikoreiches Unterlangen, erschwert werde auch die Darlehensvergabe durch die Weltbank. Die Gefahr ist groß, daß einzelne Kreditgeber die Gerichte anriefen, was die Zahlungsunfähigkeit bedeuten könne", sagt IFF-Direktor André de Lattre. Bei den Banken laufe nichts mehr, "wenn die Schuldnerländer nicht wenigstens die Zinsen zahlen".

KOLUMBIEN / Von der Dürre in Brasilien profitiert

### Kaffee-Ausfuhren im Boom

W. WESSENDORF, Bogotá Wenn die Kaffeepreise sich nicht stabilisieren, dann kommt es zu einer explosiven Situation in Lateinamerika", warnte der kolumbianische Präsident Belisario Betancur im Gespräch mit deutschen Journalisten im Regierungspalast "Casa Denario" in Bogotá. Die USA beschwören nach Betancur eine große soziale Gefahr für die Länder herauf, die überwiegend vom Kaffeeanbau leben, wenn sie das Internationale Kaffeeabkommen (ICO) nicht verlängern.

Der amerikanische Kongreß weigert sich jedoch, die Unterschrift zu leisten, weil sich der Präsident ihrer Meinung nach nicht hart genug gegenüber den linksgerichteten Guerrilleros durchsetze. Deshalb wollen die USA erst die Wahl des Nachfolgers von Betancur am 25. Mai abwarten. Betancur befürchtet indes, daß das Ringen um die Kaffeepreise zu Lasten der Armen unter den drei Mill. kolumbianischen Beschäftigten in der Kaffeebranche geht.

Seit Mitte Februar sind die Kaffeequoten auf dem Weitmarkt aufgehoben, well die Preise den "Korridor" der ICO-Richtlinien zwischen 120 und 150 US-Cent pro Pfund sechs Wochen lang verlassen hatten. Der Rohkaffeepreis liegt heute rund doppelt so hoch wie im Herbst 1985. Die Freigabe der Verkaufsquoten verhinderte nicht wie vorgesehen eine Preisdampfung. Das Kartell aus 90 Ländern konnte bislang den Preisschock nicht auffangen.

Die anhaltende Hausse am Rohkaffeemarkt wurde durch die fünfmonatige Dürre 1985 im größten Kaffee-Erzeugerland Brasilien ausgelöst. Brasilien wird deshalb voraussichtlich in diesem Jahr nur 14 Mill. Sack (à 60 kg) produzieren. Das ergibt eine Fehlmenge von zwölf Mill. Sack.

Die Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC) zeigt allerdings zufriedene Gesichter. Der kolumbispische Kaffee zählt zum besten auf der Welt. Auch 1985 war die Bundesrepublik wichtigster Abnehmer des "schwarzen Goldes" aus Kolumbien. Die Importe suegen um 38 Prozent auf 2,893 Mill. Sack.

Die Gesamterporte Kolumbiens betrugen 1985 rund zehn Mill. Sack. Die FNCC schätzt die Deviseneinnahmen aus den Rohkaffeeausführen auf 1,7 Mrd. US-Dollar. FNCC-Vizenrasident Hernan Uribe rechnet 1986 mit einer Verdoppelung. Er ist aber auch voller Sorge, daß sich der hohe Kaf-feepreis nachteilig auf den Verbrauch auswirken könnte. Kolumbien hat daher beschlossen, die gesamte Kaffee-Ernte dieses Jahres von zwölf Mill. Sack auf den Markt zu werfen.

TÜRKEI / Ein einheimischer Partner ist nicht mehr Bedingung für eine Gründung – Exportauflagen gestrichen

### Hürden für ausländische Investoren weggeräumt KARL BINSWANGER, Minches

Die Türkei wirbt verstärkt um ausländische Investoren. Noch im April soll ein neues Gesetz in Kraft treten, das das "Rahmendekret für ausländische Investitionen" von 1980 weiter liberalisiert. Das neue Gesetz ist nicht mehr auf Joint Ventures fixiert: bislang waren ausländische Investoren verpflichtet, einen türkischen Partner zu nehmen, der seinerseits minde-stens 51 Prozent der Firmenanteile halten mußte. In Ausnahmefällen konnte die Regierung einen ausländischen Kapitalanteil bis zu 100 Prozent genehmigen; diese Kompetenz wird nun dem "Direktorat für ausländische Investitionen" übertragen, einer Dienststelle des staatlichen Pla-nungsamtes DPT. Ali Tigrel vom DPT sagt unverblümt: "Vergessen Sie die Suche nach einem türkischen Partner, beantragen Sie 100 Prozent, und in zwei Monaten können Sie an-

Der zweite Hauptanreiz der liberalisierten Fassung des Gesetzes ist die ersatzlose Streichung der Exportauf-lagen. Bisher mußten sich ausländische Firmen verpflichten, einen festen - nach Warengattungen gestaffelten - Prozentsatz ihrer "made in Turkey Produkte zu exportieren. Gelang ihnen das nicht, drohte Entziehung der Lizenz. "Ein Damokles-schwert", so Tigril, "das viele potentielle Investoren abschreckte."

Bleiben wird vorerst die Obergrenze der investierten Summe: 50 Millionen US-Dollar. Sie entfällt allerdings bei Joint Ventures, an denen auch arabisches Kapital beteiligt ist oder wenn das Unternehmen nach Nahost exportieren will.

Die Türkei öffnete ausländischen Investoren erstmals 1954 in größerem Rahmen ihre Tore; 81 Prozent des gesamten heutigen Fremdkapitals kamen aber erst nach dem Dekret von 1980 ins Land. Mit der Novelle will Ankara die Zuwachstate kräftig erhöhen. Dabei geht es Özal nicht nur um blanke Münze in harter Währung, sondern auch um den marktwirt-

Ausländischen Firmen Produktion nur für den Binnenmarkt zu gestatten, das ist nach Abschaffung der Importbeschränkungen der zweite

Versuch, den einheimischen Produzenten einen Konkurrenzkampf aufzuzwingen. Westliches Know-how, Management und Marketing sollen einen Prozeß der Selbstreinigung in der türkischen Wirtschaft einleiten. In der staatlichen Investitions- und Entwicklungsbank wird da knallhart argumentiert: "Die Schlechten gehen kaputt, die Guten werden reif für den

Die Investoren braucht Ankaras Fermiel nicht zu klimmern. Bei einem Monatsmindestlohn von noch immer unter 100 Dollar, einer 45-Stunden-Woche und 270 zugelassenen Überstunden im Jahr sind Lohnkosten sekundär. Und wer in einer der vier Freihandelszonen (Adana, Antalya, Mersin, Izmir) produziert, dem garantiert das Gesetz zudem. daß seine türkischen Arbeiter in den ersten zehn Jahren nicht streiken, aber auch nicht ausgesperrt werden dürfen. Die Kinfuhr von Produktionsmitteln ist abgabenfrei, Einkommenund Körperschaftsteuer wird nicht erhoben, Gewinne sind nur dann zu versteuern, wenn sie ins Ausland transferiert werden. Das Kabinett will Off-shore-banking in den Freihandelszonen erleichtern.

Eine Reihe großer Firmen konnte die Türkei mit diesen Rahmenbedingungen ins Land holen; die einen gründeten Fabriken (etwa Daimler-Benz), die anderen brachten Spezialisten und Lizenzen wie im Falle der Münchner Löwenbräu AG, nach deren Rezeptur die Privatbrauerei Efes in Izmir Pils und alkoholfreies Bier herstellt. Bei Jahresreingewinnen von über zehn Prozent ist die Türkei auch für mittlere und kleine Betriebe interessant geworden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesstzt.

Erfolgreichster Außenseiter ist "der deutsche Achim", ein Agraringenieur aus Köln, der eine Marktlücke in Istanbul entdeckte: Schweinefleisch. Mit wenig Eigenkapital kaufte er ein kleines Areal, einige Dutzend Sauen und zwei Eber. Inzwischen mästet er 5000 Sauen in der Batterie. Das Schlachtvieh verkauft er an einen Schweinemetzger der Metropole, der noch in diesem Jahr die erste Schweinswürstelfabrik der Türkei erFRANKREICH/Balladur erhält Schlüsselstellung

### Vom engsten Vertrauten Chiracs zum Superminister

Quperminister hat es in Frank-Preich schon mehrere gegeben. Insbesondere wurde das Wirtschafts- und Finanzministerium in eine Hand gelegt, um bestimmte globale Aufgaben zu bewältigen. Unter der sozialistischen Regierung stand den beiden Ressorts zunächst Jacques Delors und dann Pierre Bérégovoy vor. Nach dem gescheiterten Volksbeghickungsexperiment sollten sie eine umfassende Sanierungspolitik und verschiedene große Reformen durchführen. Diese Machtkonzentration ist jetzt noch wesentlich verstärkt worden.

Der neue Herr der Rue de Rivoli, Edouard Balladur, ist einziger "Staatsminister" der neuen bürgerlichen Regierung und kann damit als Stellvertreter von Premierminister Jacques Chirac angesehen werden. Mit den Weihen der hohen französischen Verwaltungsschule ENA versehen, ilot er in dieser Position entscheidenden Einfluß auf sämtliche Ministerien aus. Dies umso mehr, als Balladur nicht nur das besondere Vertrauen Chiracs besitzt, sondern auch von Staatspräsident Mitterrand als Koordinator akzeptiert wird. Für den Konfliktfall ist das sehr wichtig.

Immerhin kann die neue Regierung nicht so ohne weiteres am Elysée-Palast vorbeiregieren. Für die

versprochenen Preis-, Devisen- und Entlassungsfreiheit sehr umsichtig vorgehen. Das gleiche gilt für die Privatisierung insbesondere der. von den Sozialisten verstaatlichten Unternehmen Bezeichnend ist, daß Balladur den ihm ursprünglich zugedachten Titel Denationalisierungsminister ablehnte.

Zunächst einmal geht es Balladur um die Ankurbelung der französischen Wirtschaft mit dem Ziel. bis 1988 die Arbeitslosigkeit kräftig zu reduzieren. Soweit dabei soziale Reformen nötig sind, kommt dem Superminister seine Reputation zugute, die er sich bei der Beilegung der berüchtigten Mai-Unruhen von 1968 erworben hatte. Jedenfalls stehen die Gewerkschaften ihm nicht direkt femdlich gegenüber.

In seinem engeren Aufgabenbereich kann sich Balladur auf drei dynamische delegierte Minister stützen. Der wichtigste ist der für das Budget zuständige Alain Juppé. der unter Bürgermeister Chirac für die Finanzen der Stadt Paris zuständig und an der Ausarbeitung des Wirtschaftsprogramms der Regierung maßgeblich beteiligt war, vor allem für die gewagten Steuersennungspläne. Auch das Außenhandelsministe.

rium, das bisher mit dem Industrieministerium verbunden war, wird

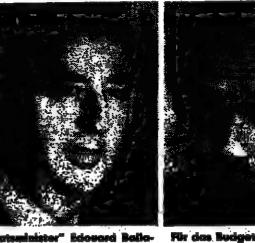

"Ordonnanzen", die sie auf Grund einer Generalermächtigung zur Durchführung ihrer wichtigs Wahlversprechen erlassen will, bedarf sie der Unterschrift des Staatspräsidenten. Daß Mitterrand diese zunächst für zwei Bereiche (Beschäftigung und Sicherheit) nicht verweigern will, ist einem von Balladur ausgehandelten Cohabitations-Arrangement zu verdanken.

Der aus einer Bankierstamilie stammende gebürtige Armenier mit seinen distinguierten Umgangsformen kennt wie kein anderer die verschlungenen Wege zwischen den beiden Machtpolen. Unter Staatspräsident Pompidou war er Generalsekretär des Elysée, nachdem er zuvor im Hotel Matignon, dem Sitz des Premierministers Pompidou. als "Grave Eminenz" wichtige Beraterfunktionen innehatte. Über verschiedene öffentliche und unternehmerische Aufgaben - er leitete zuletzt zwei Tochtergesellschaften des CGE-Konzerns - wurde Balladur der einflußreichste Vertraute Chiracs. Ihm wird zugeschrieben, daß sich Chirac schließlich für die Cohabitation zwischen einem sozialistischen Staatspräsidenten und einem bürgerlichen Regierungschef erwärmte und von seinem ursprünglich ultraliberalen Wirtschaftsprogramm wesentliche Abstriche machte.

Besser als alle Wahlparolen skizziert ein Ausspruch Balladurs den jetzt eingeschlagenen Weg: "Die Wirtschaft kann nur in einer Atmosphäre der Freiheit gedeihen - aber der Staat muß mehr oder weniger intervenieren, er soll stark, aber nicht omnipräsent sein." Deshalb will der neue Superminister bei der



jetzt erstmals dem Wirtschafts- und Finanzministerium zugeordnet, was auf eine stärkere Koordinierung der französischen Exportimitiativen hindeutet. Es liegt in der Hand des erfahrenen Marketingfachmanns Michel Noir.

Für die Privatisierung zuständig ist schließlich Camille Cabana, des sen bisherige Karriere ihn aller dings nicht unbedingt für sein Ressort ausweist: Als Generalsekretär Millabfuhr privatisiert. Mit verstastlichten Großunternehmen hatte er aber bisher nichts zu tun.

Von den übrigen Wirtschaftsressorts fallen indirekt das Sozial- und Beschäftigungsministerium (Philippe Séguin) und das Industriemisterium (Alain Madelin) unter die Oberaufsicht Balladurs, obwohl sie mit selbständigen Ministern besetzt aind. Dagegen scheint sich Premierminister Chirac den Einfluß auf das von ihm mit dem bisherigen französischen Bauernführer François Guillaume besetzte Landwirtchaftsministerium vorbehalten zu haben. Chirac war früher selbst einmal Landwirtschaftsminister. Jetzi kommt es ihm wohl vor allem darauf an, durch massives Auftreten in Brüssel die grüne Front zu beruhigen, denn an der sozialen ziehen bereits die ersten Wolken auf. Von den 40 neuen Ministern, ein-

schließlich der ihnen jedenfalls dem Titel nach gleichgestellten Staatssekretäre mit eigenen Ressorts, steht etwa die Hälfte direkt oder indirekt in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Balladur. Das ist mehr als ein Wirtschaftskabinett. Das ist die halbe Regierung.

(J. Sch.)

# Ich weiß, warum ich GALLUS Liberty trage":

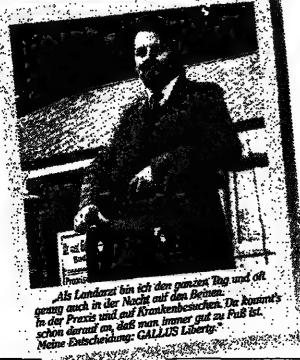





 Liberty-Kuzelferse. Gleichermaßen haltgebend und absedernd. O Liberty-Vollfußbett. Abstützend und einer Überkorrektur vorbeugend. 6 Leder-Decksohle. durchgehend. O Sanitized® ansgerüstet. Antibakteriell und pilzhemmend.



Bezugsquellennachweis für Original GALLUS Liberty-Schuhe durch: GALLUS Deutschland, GALLUS Österreich, 9400 Wolfsberg/Kärnten GALLUS Schweiz

Liberty-Herrenschuhe. Freiheit für gestreßte Füße.

äche un Piarasie b White draine arm DE THE CHIEF LINE of the first of the second

Mark en l'erre Market Die in der But aller rende Mac Siers in Marie Bur Gas E Buck auf Buck auf Laterchan emile: s little white Be Recht Pagenth mile ce i de possère recer men für die Vor M TOR ACCOUNTS

lode and Fahron , April Selicitation of the st المنافقة بحراه المستحق Wirter Jeren d g der suchen Sie February 1, 2012 2 2 4 Dem Switz Thre Sie

greatals are as So 1 uril 1466. See Sie an Jimas In and Wir intermitter DE WELT. Andere Lose William Str 200 Hammark Jo. m Vorschlag nach ing durch Ausga! monthen sowie di

mg mente er, beid€ ick in Betracht. Ins landanian esting di habe das Untern k limiditatslage ui methoner her i ment nous". *br* Ergebnisentwik

MBLICKPUNI Sachlic

∬ichael Budczies Midoppelter Hims lache zu tun, die **Mich** nur Negativsc en Listaul der sder Vorstandsspre क्ट Werit Blohm + in Vorstandsvorsitz and der Deutschen že Ver allem in de: n muß er sich umn when we Authragen Wettbewer A Entlassungen u amschlagen.

Schlaflose Nächte ho

totz dieses ber

habigs nicht, und aguadige Humor ist niegekommen. Die e Brache stimmen i inhich doch glaubt e kilmien einen gestu ansten Schuffsbau a feld Das reine amailen von seetüch we jede Werft diese erheblich beste meint er. Ut a ber hätten sie k and hoher Techn action, so zum Beis briffen oder vor a Stiffen verfügten nach wie vor to som Vorsprung lk Schlagwort vo

nicht. Man k the title einen ganz in liste nach wie v the assgingen und the Vielzahl hoch: sei Natürlich genug um einz eits erneblich d lie Politik vieler V en Monaten, Austr Pomzierungsrisi alleressen zu we arch Damit wün A Laguisten künstl A Laguisten künstl A Laguisten Worte A Laguisten Werfte

Ticht auf Rhei Argumente für de Shigen Teils de Shaindustrie veri Sage und Ausda Sage publikumswi

whichtet Dazu fel interess schilche interess int sind die Sc PORSCHE-HV / Aktionärskritik an der Ausschüttung

# "Lächerlicher Betrag"

WERNER NEITZEL, Statigart fenden Geschäftgishr 1985/86 (31, 7.),

Phält Schlüsselstellung

Some de la company de la compa

Sen bei der Belege Sen hatte Jedenste

the General seconds of the second sec

er geren Aufger

Sen palaon al e delegante la company de la c

2 Le Stant Parity

a. der Ausztheime

Coramons der la

Secretary Description

Cit Sevagen 3

Ausenhande

er ma den lage

The same of the sa

Mr. das Budget zuständig it

- Commence Series Writished

The second of th - Continue

- - Contract Expenses La La Contraction of Harry

Francisco 😜

a and the contract of the cont

u orași Esta 🖢 🍇

er en All Geografians

್ರಾಕ್ಷವಾಗಿ .

· Company Tourist

10 m 10 m 10 m 20 (20 Sept.)

The state of the state of

in the second se

----

The last

----

. . - \_\_\_ es Audus

- 3- - Francis

---

1

1155

un in the first consideration

of the complete with

tillet 單7

A COMPANY

1-0715 And

Mehr Phantasie bei der Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg zu entwickeln, empfahl auf der zweistündigen Hauptversammlung der Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG. Stuttgart, ein Vertreter der freien Aktionare. Die für den fünfprozentigen Bonus aufgewendeten rund 1 Mill. DM nach Steuern bezeichnete er im Hinblick auf das Ergebnis und vor allem mit Blick auf die seinerzeit im USA-Geschäft erzielten Kursgewinne als "lächerlichen Betrag".

Porsche-Finanzchef Heinz Branitzki entgegnete, unter Berücksichtigung der Unternehmenssicherung zahle Porsche einen Spitzensatz (37 Prozent für die Vorzugsaktien). Auf den von Aktionärsseite vorgebrach-



fach- und Fährengskräfte aus day Maschines and Autogr In der WELT erscheinen am 5. April

Sondersetten mit einer Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesemWirtschaftszweig. Gehört Ihr Unternehmen dieser Branche un oder suchen Sie Fach- und Führungskrifte aus diesem Bereich? Dann sollte Ihre Stellenanzeige innerhalb dieser Sonderseiten nicht fehlen.

Anzeigenschloß pit am 2. April 1986. Sind Sie an einer Insertion interessiert? Wir informleren Sie gern. DIE WELT, Anzeigenabteilung, 2000 Hamburg 36, Tel. (040) 347 43 91/4318.

ten Vorschlag nach einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Berichtigungsaktien sowie durch Bareinzahlung meinte er, beides käme derzeit nicht in Betracht. Insbesondere eine Kapitalaufstockung durch Bareinzahlung habe das Unternehmen "wegen der Liquiditätslage und von den Bilanzrelationen her im Augenblick

Zur Ergebnisentwicklung im lau-

in dem ein Absatz von 50 000 Fahrzeugen und ein Umsatz von 3.5 Milliarden DM anvisiert werden, hatte Porsche-Vorstandsvorsitzender Peter W. Schutz in seiner Rede vor den rund 400 Aktionären (Präsenz 54,2 Prozent) festgefellt, daß die vorgenommene Dollar-Kursabsicherung (dafür werden 15 Mill. DM aufgewendet) es gewährleiste, wieder mit einem "äußerst zufriedenstellenden Ertragsergebnis" aufwarten zu können. Für das kommende Geschäftsjahr 1986/87 rechne Porsche mit einem Dollar, der eher bei 2 DM bis 2,40 DM

liege. Auch mit einem solchen Dol-

larkurs werde man schwarze Zahlen

schreiben. In USA setzt Porsche 55

Prozent seiner Sportwagen ab. Dort bestehe die Hauptkonkurrenz für die Porsche-Vierzylinder-Baureihe aus japanischen Herstellern. Bei den Sechs- bis Achtzylinder-Modellen konkurriere man, so Schutz vorwiegend mit europäischen Firmen. Der schwache Dollar betreffe genauso japanische und andere europäische Hersteller wie Porsche. Deshalb erwarte er auch, daß die Preise aller importerten Autos in Amerika erhöht würden und damit gleiche Voraussetzungen für alle gelten.

Porsche hat seine Preise in Amerika Anfang Februar dieses Jahres um über vier Prozent erhöht und wird im April eine weitere Preiserhöhung vornehmen. Anläßlich des Modellwechsels im kommenden September sei dann eine nochmalige Preisanhebung vorgesehen. All dies trage dazu bei den Dollarkursverfell zu einem Teil aufzufangen. Der in den USA im September 1984 in Betrieb genommenen Vertriebstochter Porsche Cars North America sei es im ersten Jahr ihres Bestehens gelungen, nicht nur die Anlaufkosten der Neuorganisation zurückzuverdienen, sondern auch schon schwarze Zahlen zu schreiben.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 1984/85 schüttet Porsche eine Dividende von unverändert 15 DM zuzüglich 2,50 DM Bonus je Aktie auf 35 MIL DM Stammaktien und unverändert 16 DM zuzüglich 2,50 DM Bonus auf 35 Mill. DM Vorzugsaktien aus, von denen 21 Mill. DM über die Börse gestreut worden waren.

SCHUBERT & SALZER / Umsatz kräftig gestiegen - Vorerst ist noch nicht an eine Dividende zu denken

# Zukunftssicherung hat absoluten Vorrang

DANKWARD SETTZ, Milneben Auf ihrem "offensiven Weg" der Zukunftssicherung hofft die Schubert & Salzer AG, Ingolstadt, auch im laufenden Geschäftsjahr 1985/86 (30, 9.) einen weiteren Schritt voranzukommen. Im Vordergrund aller Bemühungen zur Ertragssteigerung sieben dabei unverändert, wie Vor-standsvorsitzender Hans Ziechnaus andeutete, eine generelle Struktur-verbesserung und weitere Kosten-

Denn trotz der positiven Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dürfte der Umsatz des Unternehmens, das Textilmaschinen, Gußerzeugnisse und Armaturen herstellt, wie auch in der Branche in den nächsten Jahren kaum steigen. Weiterhin offen bleiben müsse vor diesem Hintergrund denn auch die Frage, wann die Aktionäre wieder mit einer Dividende rechnen können. Das letzte Mal gab es 4 DM für 1978/79.

senkungsmaßnahmen

Nach einer inzwischen weitgehend abgeschlossenen umfassenden Reorganisation der Fertigung liegt der Schwerpunkt der Zukunftssicherung in der Produktentwicklung und -verbesserung. Welche Anstrengungen dafür erforderlich sind, verdeutlicht der Forschungs- und Entwicklungs-aufwand 1984/85 im Bereich Spinnereimaschinen von 18 (12) Mill. DM. Zudem ist man bemüht, die defizitäre Sparte Armsturen mehr auf die ertragsstärkeren Industriearmaturen auszurichten, ohne daß jedoch beabsichtigt sei, einmal die Produktion von Hauswasser-Armaturen einzu-

Auf all diese Maßnahmen zur Zukunftssicherung, die allein im vergan-genen Geschäftsjahr Mehraufwendungen von 8 Mill. DM erforderten, ist es zurückzuführen, wie Ziechnaus erläuterte, daß für 1984/85 unter dem Strich nur ein Jahresüberschuß von 1.1 (3.2) Mill. DM ausgewiesen wird.

lustvortrag auf 1.74 Mill. DM abgebaut werden. Trotz Sachanlagennigängen von 13 (8) Mill. DM bei Abschreibungen von 8,1 (11,6) Mill. DM konnten noch ein Cash-flow von 9,1 (23,4) Mill. DM erwirtschaftet und Verbindlichkeiten von 1,5 Mill. DM getilgt werden.

An dem allgemeinen Konjunkturaufschwung partizipierte Schubert & Salzer 1984/85 mit einem Auftragseingang von 337 Mill. DM (plus 18 Prozent) und Umsatzerlösen von 307 Mill. DM (plus 11,7 Prozent). Nach Angaben von Ziechnaus sind dies die bislang höchsten Jahreswerte in der Firmengeschichte. Den Umsatzanteil der Spinnereimaschinen bezifferte er auf rund 65 (64) Prozent, während GuBerzeugnisse auf 26 (25) Prozent und Armaturen auf 9 (11) Prozent kamen. Exportiert wurden Waren im Wert von 191,2 (174,4) Mill. DM. Die-Produktionskapazitäten seien - mit

Dadurch konnte der bestehende Ver- Ausnahme bei Armatuen, wo in den ersten vier Monaten noch kurzgearbeitet werden mußte - voll ausgelastet gewesen. Die Beschäftigungszahl konnte deswegen um fast 200 auf 2728 Mitarbeiter aufgestockt werden, zumal auch der Auftragsbestand per Ende September um 28 Prozent auf 122,5 Mill. DM zunahm.

Im laufenden Geschäftsjahr 1985/86 sollte es nach Ansicht von Ziechnaus möglich sein, nachdem der Markt für Spinnereimaschinen nun leichte Abschwächungstendenzen erkennen läßt, ein Umsatzplus von "unter zehn Prozent" zu erzielen und den noch bestehenden Verlustvortrag zu tilgen. Immerhin konnten in den ersten fünf Monaten ein Umsatzwachstum von zwölf Prozent auf 127,5 Mill. DM erreicht und Bestellungen über 157,7 Mill. DM hereingenommen werden. Der Auftragsbestand erhöhte sich bis Ende Februar auf über 151 Mill DM.

### KONKURSE

Kankurs eröffset: Amsback: Nachl, d. Hedwig Reichel, Wilburgstetten; Ahrensburg: Lothur Hempel, Reinbek; Arnsberg: Bernhard Schmeiber, Bestwag-Nuttlar; Gebr. Picker KG Nebetm-Hüsten, Arnsberg I-Herdringen; Bernheim: Schmitz & Vogel Bernhams; sund Verwaltungsges. mbH, Kerpen-Brütgen; Berlin-Charlottenburg: Schröder & Co., Metallhandelsges, mbH, Nach) d. Katharina Gronle ges mbH, Nachl d. Katharina Gronle geb. Schulze; Biberach: Nachl d. An-ton Dornacher, Eberhardzell; Braum schweig: Nachl d. Stefan Czempik; Bellon: Mein Haus Willy Emde GmbH, Bellon: Mein Haus Willy Emde GmbH, Medebach-Oberschledorn; Willy Emde Jun., Medebach-Oberschledorn; Brühl: Karl-Heinz Krause, Wesseling; Bargwedel: Nachl. d. Ewald Horst Löwe; Detimant: Polprint Verlag für Öffentlichkeitsarbeit GmbH & Co.; Polprint Verlag f. Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsges, mbH; Dulsburg: Nachl. d. Franz Josef Zimmermann, Spediteur: Essen: Jürsen Bacher Spediteur; Essen: Jürgen Bacher, Kaufmann; Geisenkirchen; Wagner & Bombosch Kühlmöbelbau GmbH & Bombosch Kühlmöbelhau GmbH & Co. KG; Hamburg: Eva Mercle, Friseurmeisterin; Hannover: Andreas
Lüdüke, Rraftfahrzeugmechaniker,
Inh. e. Baugeschäfts; Heilbronn: Dietrich GmbH (vorm. Fa. Autohaus Dietrich GmbH, Heilbronn), Oedheim;
Krefeid: H. Sameith GmbH; Lahr: Fischer Bauges. mbH, Schwansu \$; Lidenscheid: Richard Althaus, Baumternehmer, Herscheid; Malm: L+S

Bau GmbH; Memmingen: Löhle Pelz Bau GmbH; memungen; tone / CombH; Minchengadbach: WSB Wohnhau Beteiligungs-GmbH; München: ANK Gaststätten-Holding GmbH; Bauer KG Internationale Wohnungstreuhand, Kohlenz: Baldauf nungstreuband, Koblenz Baldauf GmbH Strallen- u. Pilasterbau GmbH, Kirchheim: Minster: Beelener Holz-handel + Heimwerkerbedarfs GmbH, Beelen; Neuss: Probau projektieren und bauen GmbH & Co. KG. Meer-busch 1; Probau projektieren und bauen GmbH, Meerbusch 1; Niebüll: Möbelhaus Thomas Hinrichsen Inh. Thomas Hinrichsen jun., Leck; Närnhavinas rinkinismi juli, Deck Marin berg: ETS Expressionier Transport Service GmbH; Becklingbausen: Wolfgang Sommerbauer, Kaufmann Bemscheid: Jutta-Marion Heubes-Ritter, Nachl. d. Edith Martha Skörles; Beutlingen: "la ceramica" Fliesen u Einrichtungshandel GmbH; Rheine: Gardisette GmbH, Emsdetten; Rhei-Gardisette GmbH, Emsdetten; Rheiner Betonsteinwerk Franz Schneider
GmbH & Co. KG; Einteln: Nachl. d.
Dora Fitzler geb. Bogemann; Wiesbaden: D + B - Bau Daub + Rehor Bauträger- u. Grundstücksges. mbH; Birkenstock Organisations-Systeme GmbH;
Universal-Agentur-Dienst GmbH.
Yewsal-Agentur-Dienst GmbH.

Vergieich eröffnet: Bocholt: Petra Möllmann geb. Nieling, Borken, Inh. d. Geschätts "Struwweipeter".
Vergieleh benntragt: Bielefeld: Pe-ter Castion, Kaufmann; Düren: Schau-burg-Lichtspiele GmbH u. Co. KG; Bäln: Brundt & Co. Elektronik GmbH. BULGARIEN

### Partnerland der Hannover-Messe

Eine weitere Belebung der wirtschaftlichen Beziehungen zur Bundesrepublik verspricht sich Bulgarien von seiner Beteiligung an der Hannover-Messe Industrie (9. bis 16. April). Nach Angaben des stellvertre tenden Handelsministers Atanas Ginev werden über 150 Firmen, Außenhandels- und Wirtschaftsorganisationen die Leistungsfähigkeit des Landes auf industriellem und technischem Gebiet präsentieren. Zu den Schwerpunkten gehörten die Metallbearbeitung. Elektronik und Automatisation, Hebe- und Fördermaschinen und die Elektrotechnik.

Ginev kündigte an, daß es während der Messe zu konkreten Vertragsabschlüssen mit deutschen Unternehmen kommen wird. Welche Bedeutung in Bulgarien, dem diesjährigen "Partnerland" der Industriemesse, der Beteiligung beigemessen wird, verdeutliche die Teilnahme des neuen stellvertretenden Ministerpräsidenten Ognjan Doinov an der Eröffnungsveranstaltung.

Für Bulgarien, so Giney, ist die Bundesrepublik unter den westlichen Industrielandern der wichtigste Handelspartner. Im vergangenen Jahr erreichte der Warenaustausch der beiden Länder 21 Mrd. DM. knapp ein Viertel des Gesamtvolumens im Handel mit den westlichen Staaten. Die Zusammenarbeit mit den deutschen Firmen sei zut. Derzeit existierten 19 Kooperationsabkommen mit deutschen Unternehmen, darunter mit Siemens, Daimler, Hoechst, Bayer und BASF, Krupp, Mannesmann und Gildemeister. Dabei gehe es vor allem um die Errichtung von Fertigungsstätten und Anlagen in Bulgarien und in Drittländern.

Bulgarien bemühe sich um einen relativen Ausgleich" des Warenaustauschs mit der Bundesrepublik. meinte Ginev, ohne aber konkrete Zahlen zum Defizit zu nennen. Der Passivsaldo insgesamt habe sich 1985 nicht vergrößert. Die wichtigsten Ausfuhrerzeugnisse Bulgariens sind pharmazeutische und chemische Produkte (40 Prozent), Nahrungs- und Genußmittel und Erzeugnisse der Hittenindustrie.

WURTTHYPO / Konditionen 1986 fünfmal verbessert

### Kunden bleiben abwartend

nl, Stattgart

Obwohl die Württembergische Hypothekenbank AG, Stuttgart, ihre Hypotheken-Konditionen im bisherigen Verlauf des Jahres 1986 bereits fünfmal verbessert hat, ist - wie in der ganzen Branche - noch immer eine abwartende Haltung der potentiellen Kundschaft im Hinblick auf einen möglicherweise weiter anhaltenden Zinssenkungstrend spürbar. In den ersten drei Monaten dieses Jahres (bis einschließlich 24. 3.) hat die Bank mit 91.5 Mill. DM um 26 Prozent weniger Hypotheken-Neuzusagen erteilt als in der Vergleichszeit des Vorjahres. Demgegenüber stiegen die Kommunaldarlehen-Neuzusagen um 241 Prozent auf 361 Mill. DM, was die Neuzusagen insgesamt um 97 Prozent auf 453 Mill. DM ansteigen ließ.

Bei der Württhypo, die bundesweit arbeitet, glaubt man, auch künftig die Stärken einer Spezialbank, die gerade jetzt ein attraktives Produkt, nämlich die Festzinshypothek, anzubleten hat, gut am Markt ausspielen zu

können. Mit Stolz verweist Vorstandssprecher Hans Walter Schmidt darauf, daß sein Institut in 1985 das recht hohe Ertragsniveau sogar noch leicht verbessert habe. Der erwerterte Zinsüberschuß lag mit 88,1 Mill. DM um 1.7 Prozent über dem Vorjahr. Daß sich das Betriebsergebnis um 2,4 Prozent auf 61,3 Mill. DM verringerte, ist auf zusätzliche Aufwendungen für den eigenen Grundbesitz zurückzuführen. Aus dem Jahresüberschuß von 19.3 (17.1) Mill DM wird eine Dividende von 24 (Vorjahr: 22 plus 2) Prozent auf 27,5 Mill. DM Aktienkapital ausgeschüttet.

Nach Zuweisung von 12 (19) Mill. DM an die Rücklagen verfügt das Institut über rund 221 Mill. DM Eigenmittel, die ihm genügend Emissionsspielraum (für 1,43 Milliarden DM weitere Schuldverschreibungen) geben. Im Berichtsjahr waren die Hypotheken-Neuzusagen auf 652 (448) Mill. DM angestiegen, wobei auf die 10jährige Zinsbindungsfrist 59 (35) Prozent des Geschäfts entfiel.

IM BLICKPUNKT / Offene Worte an die eigene Branche: Blohm + Voss-Chef Budczies

### Sachlicher Kämpfer für die Werften

Branche zu tun, die seit Jahren eigentlich mir Negativschlagzeilen produziert. Er ist auf der einen Seite einer der Vorstandssprecher der Hamburger Werft Blohm + Voss, andererseits Vorstandsvorsitzender des Verbands der Deutschen Schiffbauindustrie. Vor allem in der letzten Funktion muß er sich immer wieder mit Themen wie Auftragsmangel, Kapazitätsabbau, Wettbewerbsverfälschungen, Entlassungen und Kurzarbeit herumschlagen.

Schlaflose Nächte hat der Werfimanager trotz dieses beruftichen Negativkatalogs nicht, und auch der hintergründige Humor ist ihm nicht abhandengekommen. Die Probleme seiner Branche stimmen ihn sicher nicht fröhlich, doch glaubt er fest an Möglichkeiten, einen gesunden Kern des deutschen Schiffsbaus zu erhalten. Schiffbau" ist für ihn dabei ein weites Feld. Das reine Zusammenschweißen von seetuchtigen "Pötten" könne jede Werft dieser Welt und die meisten erheblich billiger als Deutsche, meint er. Überlebenschancen aber hätten sie bei Spezialeinheiten mit hoher Technologie. In Teilbereichen, so zum Beispiel bei Passagierschiffen oder vor allem bei Marineschiffen, verfügten die deutschen Wersten nach wie vor international über einen Vorsprung.

Das Schlagwort von der "totge-Branche" akzeptiert Budczies nicht. Man könne schließlich nicht einen ganzen Industrie-zweig ersatzlos streichen, von dem an der Küste nach wie vor innovative Impulse ausgingen und der die Basis für eine Vielzahl hochmoderner Zulieferer sei. Natürlich ist Budczies Realist genug, um einzuräumen, daß die bereits erheblich reduzierten Kapazitäten noch immer viel zu groß sind. Die Politik vieler Werften in den letzten Monaten, Aufträge mit enormen Finanzierungsrisiken hereinzunehmen, um "von den fixen Kosten nicht aufgefressen zu werden", hält er für falsch. Damit würden überflüssige Kapazitäten künstlich am Leben gehalten. Offene Worte für einen, der die Belange aller Werften nach außen vertreten soll.

### Verzicht auf Rhetorik

Die Argumente für den Erhalt des lebensfähigen Teils der deutschen Schiffbau-Industrie vertritt Budczies mit Energie und Ausdauer, wobei er auf große publikumswirksame Auftritte verzichtet. Dazu fehlt ihm schon der rhetorische Schwung, mit dem manch andere Verbandsvorsitzende das öffentliche Interesse zu wecken suchen. Sachlich kühl und ohne Schnörkel schildert Budczies die Lage, zieht und fordert Konsequenzen.

Vorstellig sind die Schiffbauer unter der Führung von Budczies erst kürzlich wieder bei den Politikern geworden. Die immer schärfer werden-

Michael Budczies hat es gleich in de Krise vor Augen, fordern sie einmal, daß der Steat Kapazitätsanpas-Off-shore-Markt ist unerfreulich. sungsmaßnahmen finanziell erleichtern solle. Aus eigener Kraft sei manche Werft dazu nicht mehr in der Lege, meint Budczies. Zum anderen schlagen sie vor, die Exportfinanzieder kurzgearbeitet werden müssen. rung flexibler zu gestalten und das Damit drohen der Werft Schlagzei-System der Schiffsneubau-Zuschüsse zu ändern. Statt mit den bei Neubauten üblichen 12,5 Prozent sollen



künftig Umbauten mit 20 Prozent ge-

fördert werden. Umbauten, so

Budczies, seien beschäftigungsinten-

siv und werteteten die bestehende

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

Flotte der Reeder auf, ohne gleich neue Kapazitäten zu schaffen.

Das zeitraubende Verbandsgeschäft betreibt Budczies nun bereits vier Jahre, nachdem er vor einem Jahr zum zweiten Mal auf drei Jahre gewählt worden war. Es ist kein leichter Job, schon deshalb nicht, weil die Werften zu den Dauergästen an der Bonner Klagemauer gehören. Von allen Werft-Bossen eignet sich Budczies für diese Aufgabe noch am besten, weil sein Unternehmen zu den wenigen Ausnahmen der Branche gehört, das einen eigenen Weg aus der Krise gefunden hat.

An dem Konzept, das Blohm + Voss seit 15 Jahren verfolgt, hat Budczies federführend mitgewirkt. Der gelernte Volljurist mit Banklehre war 1970 von Thyssen, wo er die Revision leitete, an die Küste zur Thyssen-Beteiligung Blohm + Voss abge-stellt worden. Blohm + Voss beschloß damals, auf den Handelsschiffbau unter den gegegebenen Bedingungen nu verzichten und sich auf die Sparten Maschinenbau, Reparatur sowie Offshore und Marineschiffbau zu kon-

Budczies und seine Vorstandskollegen haben Blohm + Voss auf diesem Kurs bislang einigermaßen sicher durch die Klippen und mit Umsätzen zwischen 1,2 und 1,5 Mrd. DM an die Spitze der Branche geführt. Das Unternehmen schreibt seit einigen Jahren schwarze Zahlen und wird es auch 1988 tun. Ohne Probleme ist natürlich auch Blohm + Voss nicht. Der

wichtige Marineaufträge verzögern sich, das Reparaturgeschäft ist hart umkämpft. In diesem Jahr, so beiont Budczies, werde wegen mangelnder Aufträge auch bei Blohm + Voss wie-

len, die Budczies im Guten wie im Schlechten nicht sonderlich mag. Er zählt zu der seltenen Spezies hoher Verbandsvertreter, die zwar einsehen, daß "Klappern zum Handwerk" gehört, aber Publizität nicht für als das Maß aller Dinge halten. Das gilt besonders für das eigene Unterneh-men mit dem sensiblen Programmschwerpunkt Wehrtechnik. Die vor einigen Jahren in der Öffentlichkeit und auch im Betrieb selbst emotional geführte Diskussion über die "Rüstungsschmiede" Blohm + Voss hat ihn bewogen, das Unternehmen gegenüber von außen hineingetragene Unruhe so weit wie möglich abzu-

### Vom Schiffbau fasziniert

Budczies diskutiert und löst die Probleme lieber mit denen, die betroffen sind, und meldet sich in der Öffentlichkeit erst dann, wenn der Klärungsprozeß abgeschlossen ist. Die Beteiligung an Spekulationen, so meint er, führe leicht zu Verlust an Glaubwürdigkeit, das Schlimmste, was einem im Betrieb und in dessen Umfeld passieren könne. Gerade in krisengeschüttelten Unternehmen müsse man den Betroffenen rechtzeitig klaren Wein einschenken.

Was Budczies damit meint, hat er am Beispiel der Übernahme des Hamburger HDW-Betriebs durch Blohm + Voss vorgeführt. Der von Gerüchten und bewußten Desinformationen total verunsicherten Belegschaft, die durch den Verkauf aus staatlicher in privatwirtschaftliche Hand das Schlimmste befürchtete, gab Budczies einen ungeschminkten Zustandsbericht und erläuterte die zum Teil bitteren Konsequenzen. Statt mit Buhrufen wurde er mit Beifall verabschiedet. Den Managern von HDW war so etwas in letzter Zeit vor ihrer eigenen Belegschaft höchst sel-

ten widerfahren. Durchschnittlich zehn Stunden am Tag widmet sich Budczies solchen und all den anderen Problemen des Schiffsbaus. Die schmerzhafte Abmagerungskur der Branche hat dem gebürtigen Berliner dabei die Faszination am Schiffbau nicht genommen. Das erleichtert ihm die Aufgabe, immer wieder für die Rettung der Werften mobil 211 machen. Da dies, wie er meint, aus vernünftigen und für die Region wichtigen Gründen ge-schieht, stört es Budczies auch nicht, wenn Binnenländer ihn für einen Vertreter jener typischen Nordlichter halten, die auf der Wirtschaftsschaukel Süd/Nord ganz unten sitzen.

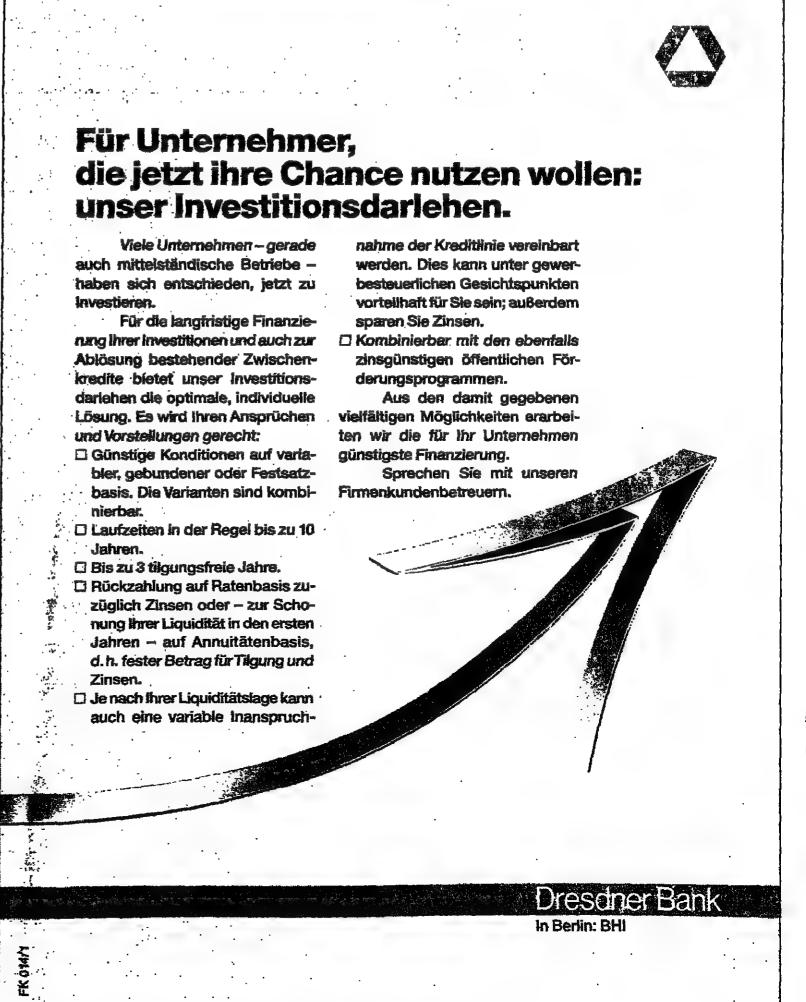

2272727244E724



### HOLSTEN-BRAUEREI

AKTIENGESELLSCHAFT

**HAMBURG** 

Bilanz zum 30. September 1985

| AKTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stand<br>1. 10. 1984<br>DM                                                    | Zuglinge<br>DM             | Um-<br>bochungen<br>DM                 | Abginge<br>DM                                                                                                         | Abschrei-<br>bungen<br>DM     | Stand<br>30, 9, 1981<br>Dis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| l anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | 1                          |                                        |                                                                                                                       |                               |                             |
| A. Sichenlagen und<br>immaterielle Anlagewerte<br>1. Grundstücke und grund-<br>stückspielehe Rechte                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                            |                                        |                                                                                                                       |                               |                             |
| mit Geschäfts-, Fabrik-<br>und anderen Bauten                                                                                                                                                                                                                                        | 46 586 600.74                                                                 | 1 349 634.36               | + 354 383.80                           | 21 076.50                                                                                                             | 5 606 215.86                  | 42 463 225 25               |
| 2 Grundstlicke mit<br>Wohnbauten                                                                                                                                                                                                                                                     | 730 947.83                                                                    |                            |                                        | 34 611                                                                                                                | 17 614                        | 667 722.6                   |
| 3. Bauten auf fremden<br>Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                | 245 685                                                                       | ~~                         |                                        | ,                                                                                                                     | 986.~                         | 226 863.~                   |
| 4. Maschinen und                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | -,                         | ~~                                     | ~-                                                                                                                    | V                             | 23 070 939.7                |
| maschinelle Anlagen<br>5. Fuhrpark                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 241 310,<br>3 181 174,                                                     | 9 155 926,66<br>994 944,51 | + 1 533 811,90                         | 35 844,                                                                                                               | 10 860 111,08<br>1 865 360,51 | 2274 914,-                  |
| 6 Betriebs- und<br>Geschäftssusstatung<br>7. Anlagen im Bend<br>Anzahlungen auf                                                                                                                                                                                                      | 7 138 830,36                                                                  | 6 641 000,26               | + 36 919,                              | 39 862,17                                                                                                             | 6 963 301,00                  | 6 864 865,3                 |
| Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 716 167,54                                                                  | 8 003 818,11               | - 3 388 748,91                         | 304 618,63                                                                                                            | ¬-                            | 6 604 618,1                 |
| 8. Marken und<br>andere Rechts.                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 425 062,                                                                   | 2 137 651,15               | + 462 735,12                           | -,200 900                                                                                                             | 2 362 646,77                  | 11 354 754,                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95 254 778,47                                                                 | 26 183 965,27              | + 2 388 748,91<br>- 2 388 748,91       | 736 810,30                                                                                                            | 27 745 051,51                 | 92 905 909,8                |
| B. Finanzaniagen  1. Betelligungen  2. Ausleihungen mit einer                                                                                                                                                                                                                        | 87 414 177,48                                                                 | 13 817 690,61              |                                        | 5 929 806,27                                                                                                          | 1 191 858,76                  | 68 130 261,8                |
| Laufzeit von mindestens<br>vier Jahren.                                                                                                                                                                                                                                              | 23 343 069,71                                                                 | 12 777 800,23              |                                        | 8 567 222,01                                                                                                          | 3 481 613,11                  | 23 102 636,57               |
| (davon durch Grund-<br>pfundrechte gesichert<br>DM 956 748,99)                                                                                                                                                                                                                       | 175 032 025,67                                                                | 82 179 477,21              | - 2 388 748,91<br>+ 2 388 748,91       | 16 353 940,58                                                                                                         | 31 368 522,48                 | 179 179 139,87              |
| IL UMLAUFVERMÖGEN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | -                          |                                        |                                                                                                                       |                               |                             |
| A Versite                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                            |                                        |                                                                                                                       |                               |                             |
| 1. Rob-, Ellis- und Betriebesto<br>2. Bier und Handelswaren                                                                                                                                                                                                                          | ##                                                                            |                            |                                        | 7 237 128,83<br>10 690 778,94                                                                                         | 17 927 905,78                 |                             |
| B. Andere Gegenstände<br>des Umiautvermögens<br>1. Geleistete Anzahungez<br>2. Forderungen aus Lieberung<br>3. Scheckt<br>4. Kassenbestand, Bundesbur<br>5. Guthaben bei Kreditinstib<br>6. Eigene Aktien (Nemwert I<br>7. Perderungen aus Krediten,<br>9. Forderungen aus Krediten, | uk- und Postgin<br>ten<br>Die 636 250,-)<br>u Unternehmer<br>die unter 4 89 A | ignihaben                  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 2 131 084,08<br>40 532 431,93<br>170 454,92<br>181 558,65<br>185 580,33<br>2 559 345,38<br>1 800 503,04<br>362 369,05 |                               |                             |
| 10. Sonetige Vermagenessen                                                                                                                                                                                                                                                           | Cindo                                                                         |                            | ************                           | 17 000 943,18                                                                                                         | 62 589 109,06                 | 81 517 914,83               |
| II. RECHNUNGSABGRENZUN                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                            |                                        |                                                                                                                       | 375 216,67                    |                             |
| 2. Andere Rechnungsabgrenzu                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                            |                                        |                                                                                                                       | 219 701,—                     | 594 917,57                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                            | ſ                                      |                                                                                                                       |                               | 261 201 072 31              |

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 1984 bis 30. September 1985

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DM                            | DK                                                                        | DM                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Umssinerlöse     Restandsänderung der Erseugnisse     Andere aktivierte Eigenleistungen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                           | 364 487 781,36<br>- 95 738,66<br>32 678, |
| 4. Gesamtisistung 5. Antwendungen für Rob-, Ellis- und Betriebsstoffs sowie für bezogenne Waren                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                           | 364 384 700,53<br>136 210 865,05         |
| 6. Bohartrag. 7. Erträge aus Gewinnsbelbrungsverträgen. 8. Erträge aus Beteiligungen. 9. Erträge aus seleren Finansanlagen. 10. Sonstige Zinsen und Shnliche Erträge. 11. Erträge aus Anlageabglängen. 12. Erträge aus der Berabsetzung der Pauschalwertberichtigung.                                                                                       |                               | 897 861,01<br>20 227 379,02<br>1 629 610,36<br>618 638,19<br>1 546 340,46 | 228 173 894,48                           |
| n: Forderungen  13. Erträge aus der Amfösung von Rückstellungen. 14. Erträge aus der Amfösung von Sonderporten mit Rückstenantell  15. Sonstige Erträge – davon außerordentliche DM 4 971 203,50 –                                                                                                                                                          |                               | 87 000,—<br>822 137,39<br>383 769,—<br>11 496 026,92                      |                                          |
| 16. Löhne und Gehälter  17. Soziale Abgaben  18. Aufwendungen für Altersversergung und Unterstätzung  (Im Geschäftsjahr 1984/1985 wurden DM 4 680 214,40 Fensions- zahlungen geleistet. Für die nächsten fün Geschäftsjahre  werden entsprechende Zahlungen voraustichtlich mit 101%                                                                        |                               | 65 007 538,26<br>11 112 063,25<br>5 709 057,44                            | 265 753 116,55                           |
| 102%, 107%, 109% und 111% des genannten Betrages anfallen.)  19. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte.  20. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finansanlagen.  21. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Geganständen des Umlaufvermögens außer Vorräten.  22. Verluste aus Anlageabglagen. |                               | 27 745 061,61<br>4 623 470,87<br>1 783 231,00<br>2 817 538,76             |                                          |
| 23. Zinsen und Similiche Aufwendungen 24. Steuern a) vom Zinkommen, vom Ertrag und vom Vermögen b) soorte                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 264 347,93<br>24 540 515,96 | 4 953 771,09<br>29 804 863,01                                             |                                          |
| 25. Sinstellung in den Sonderposten mit Rücklagaaniell                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 185 509,97<br>104 930 115,60                                              | 256 642 191,65                           |
| 27. Jahresüberschuß.<br>28. Entnahme aus der freien Rücklage.<br>29. Einstellung.<br>21 nite freie Rücklasse.                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 3,000,000                                                                 | 7 110 925,<br>+ 483 970,                 |
| a) in die freie Rückinge<br>b) in die Rückinge für eigene Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                           | - 3 483 679,-                            |
| 30. Bilansgewine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                           | 4 110 923,                               |
| Manhama dan 18 Thuramban 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                           |                                          |

Hamburg, den 13. Dezember 1965 DER VORSTAND

| PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DM:                         | DM                                            | DIK           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| I CRUNDKAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                               | 20 000 000,-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                               |               |
| II. OFFENE RÜCELAGEN  1. Genetzische Rücklage  2. Rücklage für eigene Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 10 672 800 <sub>7</sub> —                     |               |
| Stand L Oktober 1984.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 076 938,<br>463 078,      | 3 569 000 —                                   | ٠.            |
| 3. Freie Rifeidage<br>Stand I. Oktober 1894<br>Entspinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 223 070;—<br>482 070.—   |                                               |               |
| EngleStong tout dom JahrenGberschuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 846 000,—<br>2 000 000,— | 22 240 000                                    | 45 073 800,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                           |                                               | 7.            |
| IIa. SONDERPOSTEN MIT HÜCKLÄGEANTSIL  1. Rücklage gemäß § 50 RStG  2. Rücklage gemäß § 33 Abs. 5 ESIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 105 306,—<br>1 975 990,—                      | 2161377,-     |
| III. PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG<br>ZU PORDERUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                               | 2 279 660.—   |
| ZU PURDERUNGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                               | 2015 0017     |
| IV. RÜCKSTRILUNGEN  1. Pensionarücksielungen.  2. Andere Rückstellungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 65 836 844,—<br>34 110 847,55                 | 90 907 191,95 |
| V. VERRONDLICHKEITEN MIT EINER LAUF-<br>ZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | ÷                                             |               |
| Verbindlichkeiten gegenüber Ernditinstitutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 23 536 750,                                   | · · .         |
| Ellig DM 21 300 780,—)  S. Sonstige Verbindischkeiten (dayun damph Grundniandreckte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 10 000 203/41                                 | 33 607 148,41 |
| (dayon vor Abhard von vier Jahren DM \$9 000 000,—)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                               | `             |
| Marie and the second sections and the second sections and the second sec |                             | :                                             |               |
| W. ARDERE VERBURD LACHES HAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                               |               |
| Verbindlichkeiten, aus Lieberungen, und Leistungen     Wechselverbindlichkeiten.     Verbindlichkeiten gegenüber Evaditinstituten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 14 770 361,46<br>2 490 113,10<br>1 676 115,36 |               |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br>Umbernehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 1 180 20L,88                                  | ;             |
| 5. Noch nicht fällige Bler- und<br>andere Steuern.<br>6. Sonstier Verbindichkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | }                           | 3 275 306,66                                  | 44 622 636.35 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                               |               |
| VEL BELANZGEWENN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                           |                                               | 4 110 925,    |

#### Zusammengefaßter Konsernabschluß zum 36. September 1985 Zusammengefaßte Konzernbilans sum 30. September 1985

5 929 204,41

361 391 073,31

PASSIVA

|                                                  | TOM              | •                                                         | TP      |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Sacheniagen und<br>Immeterialie Aniagewerte      | 159 005          | 1. Grundkapital                                           | 30 00   |
| Beteiligungen<br>Lang- u. mittelfr. Forderungen. | 22 980<br>35 760 | mit Rückingenneil.  Ausricichsposten für Antelle          | 48 00   |
| Konsolidierungssusgielchsposten                  |                  | an Franchestiz                                            | . 13 37 |
| Kurzhistige Forderungen                          | 72 516           | 20 Forderungen                                            | 8 34    |
| Figure Mittel                                    | 3 539            | 5. Pensionerickstellungen                                 | 77 13   |
| Sonstige Aktiva                                  |                  | 6. Sonstige Riickstellungen                               | 44 05   |
|                                                  |                  | 7. Lang- u. mittelfr. Verbindlichk                        | 39 11   |
|                                                  |                  | 8. Kurzir. Verbindlichkeiten.                             | 4 11    |
|                                                  | 321 290          | •                                                         | 321 29  |
| Zusammengefaßt                                   | e Konzern-G      | ewinn- und Verlustrechnung<br>1984 bis 30. September 1985 |         |

| •                                                                                                        | TOM    | TOM .            | TOM              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 1. Außegummtsenißen.                                                                                     |        |                  | <b>§13 200</b>   |
| Nicht gesundert suszuweisende Aufwendungen auch Verrechung mit<br>Bestandsänderungen und Eigenleistungen |        |                  | 444 022          |
| 3. Eriräge sus Betelligungen. 4. Sometige Eriräge.                                                       |        | \$ 746<br>33.518 | 40 337<br>36 363 |
| S. Abechreibungen S. a) Steuern vom Emkommen, Ertrag und Vermögen                                        | 9 558  | 44 825           | - 107 500        |
| b) Sonstige Steuern  7. Andere Aufwendungen, soweit nicht in den gesondert auszuweisenden                | 40 256 | 49 864           |                  |
| Aniwendungen der Position 2 enthalten                                                                    |        | 3 900            | 100 586          |
| E. Gewinnvortrag ann dem Vorjahr                                                                         |        |                  | 7 111<br>0       |
| 9. Tinstellung in Rücklagen                                                                              |        |                  | 7 111<br>3 000   |
| 10. Komeragewinn                                                                                         | •      |                  | 4 111            |

Holsten-Brauerei ag Der Vorstand --Hamburg, den 13. Dezember 1985

### **Bekanntes Hamburger Außenhandelshaus**

ist interessiert, eine Exportfirma zu kaufen. Möglich ist auch die Übernahme einer Export-Abteilung oder Kooperation gegen entsprechende Vergütung. Bitte schreiben Sie unter K 9920 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir sind: Ein seit 25 Jahren im Fachhandel eingeführtes, renommiertes Importunternehmen, Teil eines altetablierten, weltweit engagierten Handels-

Wir suchen: BEI GROSSBETRIEBSFORMEN DES HANDELS BESTENS EINGEFÜHRTE HV-PERSÖNLICHKEI-TEN-FIRMEN für die Warengruppen Geschenkund Haushaltswaren mit Schwerpunkt in Glas und Keramik, Korbwaren.

Wir werden an Verhandlungsgeschick und Prä-sentationsfähigkeit unserer HV-Partner hohe An-forderungen stellen.

Für den SB-Bereich EXKLUSIV-VERTRETUNG für im Ostasien-Import einmaliges Marketing-

Niedersachsen/HB - Berlin - Hessen - Rheinland-Pfalz/Saarland - Baden-Württemberg - Bayem Nord - Bayern Süd.

Ihre Zuschrift erbitten wir aus Gründen der Vertraulichkeit an unseren Beirat, Herrn Theodor C. Kehr, Flurstr. 11, 2057 Wentorf, zu richten. Bitte geben Sie die für unsere Meinungsbildung erforderlichen informationen über ihre Person und Tätigkelt.

AKTIVA

000 Rusen, 10, lan Techerach, 100, Tel. 0 30 My 10 11, American: Tel. 0 20 GO 19 18 M, Telex 8 ST 104 Peculopium e (0 20 Tel. 8 Tel. 8 ST 18

300 Hansower 1, Longo Lauke 2, Tol. (60 11) 1 20 11, Telex 9 27 819

2000 Frankflert (1934) 1, Western Bel. (9 60) 71 72 11, Twinz 4 12 400 Recoloration 40 (6) 13 70 17 American Tel. (9 60) 77 50 11–12 Tuinz 4 200 200



KLÖCKNER-WERKE AG DUISBURG

### Bekanntmachung

über die 🗀 9. Auslosung von DM 10 000 000,-

Inhaber-Teilschuldverschreibung unserer 6% Anleihe von 1972/1987 mit Tilgungsfonds - Wertpapier-Kenn-Nr. 371 547 – zur Rückzahlung am 1. Juli 1966

Bei der am 19. März 1986 gemäß § 3 (2) der Anleihebedingungen unter notarieller Aufsicht vorgenommenen 9. Auslosung ist die nachstehend aufgeführte Gruppe 7 gezogen worden:

9 000 Stok. zu je DM 1 000,-Nr. 036 001 - 042 000. Nr. 078 001 - 081 000 10 000 Stok. zu je DM 100,~ Nr. 132 001 - 139 000 Nr. 178 001 - 181 000

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 1. Juli 1986 an bei den in § 6 (1) der Anleihebedingungen genannten

Den ausgelosten Stücken ist der dezugehörende Zinsschein Nr. 15 beizufügen. Der Betrag des fehlenden Zinsscheines wird bedingungsgemäß vom Kapitalbetrag abgezogen. Die Vezinsung der ausgelosten Stücke endet mit dem Fälligkeitstage. Gleichzeitig geben wir bekannt, daß von den früher ausgelesten Gruppen 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 und 10 noch nicht alle Teilschuktver-schreibungen zur Einlösung eingereicht worden sind.

Duisburg, îm Mārz 1986

### Vereinigte Deutsche Metallwerke AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 767 700 -Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zuder am Freitag, dem 9. Mai 1986, 11.30 Uhr im Sitzungssaal der Metallgesellschaft AG, Frankfurt am Main, Reuterweg 14, stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Bezüglich der Tagesordnung, der Stimmberechtigung und der Hinterlegung der Aktien verweisen wir auf die Bekanntmachung im Bundesenzeiger Nr. 60 vom 27. März 1986.

Frankfurt am Main, den 13. März 1986

Der Vorstand

Know how in Metall /VDM



### STADT KOPENHAGEN 91/4 % Deutsche Mark-Anielhe von 1982/92 - WKN 469 871/8 -

Für die Tilgungerate per 15. Juni 1986 wurden gemiß § 3 der Anleihebe-dingungen am 20. März 1986 unter notarieller Aufsicht die Teilschuldver-schreibungen der. Berie § — WKN 469 875.—

15 001-18 759 zu je DN 1000-34 501-35 625 zu je DN 5000-im Nernbétrag von DM 9 375 000,- ausgelost

Die ausgeloeten i einer der Wertpapanine an gegen Einreichung der Wertpapanine in gegen Einreichung der Wertpapanine in 1967 uff. zum Nernbetrag eingelöst al in der Bundeerspublik Deutschiend bei den zechstehe Banken sowie deren Niederlassungen; Deutschie Bank Aktiengeselischaft.

Berliner Handets- und Frankfurter Bank Commerzbank Aktiengeselischaft.

Commerzbank Aktiengesellschaft

Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunialbank –
DG Bank Deutsche Genossenschaftabank

Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Westdeutsche Laudesbank Girozentrale

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den Hauptniederlassungen der nachstehend genannten Banken nach Maßgabe der

Algemene Bank Nederland N.V.

gen. Die am 15. Juni 1986 fälligen Zinsscheine werden geson:

Von den im Verlee eingelöst.
Von den im Vorgelingen der Schalber und von den im Vergelingen der Serje.
sind bisher noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingerelotit worden.
Kopenhagen, im März 1986 Stadt Kopenhagen







Gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich Ihnen in Frankfurt am Main, wo die Welt der Banken in der Bundesrepublik Deutschland ihr Zentrum hat. Vielseitige Bankaufgaben warten auf qualifizierte Nachwuchskräfte: auf Diplom-Betriebswirte (FH) mit kaufmannischer Berufsausbildung, möglichst als Bankkaufmann.

Diese und viele andere Stellenangebate finden Sie am Samstag, 29 März, im gro-Ben Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen

Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

plus i

J: Auf dem de de in jergang Schapen distrib Reiter G. M.D. S. Kensing Stick volume Stick volume deutsche Verte gößer Reifen de japanischel anon Tokio. C gring gemach Gerhan funrei serce das Unite Mil PM unit Zunichsteie . C.

Deser Wach den Preis e-me. re Andreie vol ह्य der mittiere Korrekturen det אי אינו דיין positiv bewerter Sprise III minie Gewann the Course of the Dage Select on the land des Eigenkapita Gewillien auf Ich Schwerpunkt. ne 1985 das Ers. 165 Maii. D.M. (125) ampinsa'i beist shwere Lina L Brigestone de gobier Arthirtes

Prozent mehr ver steg von 3.6 Motorradresten, V. SINALCO [] Noch i

Verkishler with t Voc Lkw Leich.

Um nur zwei Po Herita son ensa shingsgetranke en Der Kampf and dabe: langst men Produkten fihrt die dominie wien Anbieter mendauen, ihre P neb pattierer und implemebe abzus hmen liter setzt : img fort, die berei kalaren un der Buur ar Reduzierung ( **sellung**sbetriebe trinke von 1897 au Vor diesem His linsatzzuwacha de noki, un Gesci 91.9.4 durch den hozent auf 51,3 (£ begen durchaus r

teren, obwohi dar zie erreicht wrunde

In 22 Mill DM losten schlugen hi ingt durch den Err a und den hohen I

Nerlust von 1.2 DM auszuweisen, d and Holding jedoc. De noch verblieber

muß ( golf Turbo D

degrenzung). of the Sun Or

Klaus Luft neuer

Der Aufsichtsrat der Nixdorf Com-

puter AG, Paderborn, hat in einer au-

Berordentlichen Sitzung Klaus Luft

(44) zum neuen Vorstandsvorsitzen-

den des Unternehmens und Arno

Vorsitzender

BRIDGESTONE / Licht und Schatten am Reifenmarkt

### Plus im Ersatzgeschäft

Auf dem deutschen Reisenmarkt, der im vergangenen Jahr Licht und Schatten aufwies, ist die Bridgestone Reifen GmbH, Hamburg, 1985 ein gutes Stück vorangekommen. Zehn Jahre nach dem Start hat die deutsche Vertriebstochter des viertgrößten Reisenherstellers der Welt, der japanischen Bridgestone Corporation, Tokio, den größten Umsatzsprung gemacht. Nach Angaben des Geschäftsführers Josehim Freitag setzte das Unternehmen knapp 125 Mill. DM um; das entspricht einer Zuwachsrate von fast 42 Prozent.

ER-WERKE AG

intmachung

Some burns unsafer 8% Antes or my Tigungstonds or Toleranti 371 547 -or German July 1986

GETTES SCI21 der Anleinebeitiges GETTES Tezogen worden;

536 001 - 042 00 078 001 - 081 00

1.7 - 27 - N/F 132 001 - 139 001 N/F 172 001 - 139 001 173 001 - 181 001

es des dazi gehörende Ziredes es des fenenden Ziredese es die ter es eb Jezogen. De Ven des mit dem Fälligkeitrige

and the second s

Asone Metallwerkek

e. Dose-Pries Werden man.

- Perencial AG

er er e remodenter

in presammlung

-----

**新五年,李明祖的** 

- 11 Bundestreiger % 60 %

Know how in Merci //DI

T KOPENHAGEN

n na ponúnica Posta está filipa

WKN 459 871 8-

Auslosung

he Mark Anielhe von 1982se

Title - 1947 gemañ § 3 de 400.

to the first werden com to be 1

100 A 100 A

the same of the sa

Stadt Kopenha

- - I - Ltd the Northwestern

人名英格兰

Sper zie Austosung (en Austosung (en

Dieses Wachstum sei nicht über den Preis erzielt worden. Bridgestone, Anbieter von Lkw- und Pkw-Reifen der mittleren Preislage, habe die Korrekturen der Branche von einem bis zwei Prozent mitgemacht. Sehr positiv bewertet Freitag auch die Ergebnisentwicklung. Der nicht ge-nannte Gewinn habe eine "vernünftige Größe" erreicht. Die Verlustvorträge seien inzwischen eliminiert und das Eigenkapital aus einbehaltenen Gewinnen aufgestockt worden.

Schwerpunkt blieb bei Bridgestone 1985 das Ersatzgeschäft, das mit 105 Mill. DM fast 84 Prozent zum Gesamtumsatz beisteuert. Bei Reisen für schwere Lkw und Busse festigte Bridgestone die Position als drittgrößter Anbieter und erhöhte den Marktanteil von 9,4 auf 10,2 Prozent. Von Lkw-Leichtreifen wurden 29 Prozent mehr verkauft, der Marktanteil stieg von 3,6 auf 4,5 Prozent. Bei Motorradreifen verbesserte sich der

JAN BRECH, Hamburg Absatz um 9,2 Prozent und der Marktanteil von 7,2 auf acht Prozent. Den relativ größten Umsatzschub gab es im Ersatzgeschäft mit Pkw-Reifen. Während der Gesamtmarkt um sieben Prozent wuchs, weitete Bridgestone den Absatz um 54 Prozent aus. Der Marktanteil erhöhte sich auf 2,3 Prozent.

Schwach ist Bridgestone bislang in der Erstausrüstung vertreten. Die Umsätze stiegen zwar um 52 Prozent auf 19,4 Mill. DM, bedeuten aber am Gesamtmarkt noch wenig. Mit der inländischen Erstausrüstung vor allem von Nutziahrzeugen setzte Bridgestone 7,6 Mill. DM um, mit der für den Export bestimmter Fahrzeuge 12 Mill. DM. In diesem Bereich hat sich der Umsatz 1985 verdoppelt.

Die Erwartungen in diesem Jahr bleiben für alle vier Produktsparten optimistisch. Die Position des Unternehmens am Markt der etwa 30 Anbieter wird sich grundlegend aber nicht ändern. Nach der Definition von Freitag bleibt Bridgestone von den Großen der Kleinste und von den Kleinen der Größte. Gemessen am Gesamtumsatz rangiert Bridgestone am deutschen Markt auf Platz acht. Als wichtigste Aufgabe in den nächsten Jahren bezeichnet es Freitag, die Verwaltungs- und Lagerkapszitäten sowie die Vertriebsorganisation dem erheblichen Wachstum anzupasser Zusammen mit den zur Zeit 226 Reisensachhändlern, die Partner von Bridgestone sind, soll die Zahl der Service und Vertriebsstellen auf 1000

SINALCO / Mit höheren Rohstoffkosten belastet

### Noch in der Verlustzone

Um nur zwei Prozent hat sich der Markt kohlensäurehaltiger Erfrischungsgetränke 1985 ausweiten lassen. Der Kampf um Marktanteile wird dabei längst nicht mehr nur mit neuen Produkten und Gebinden geführt, die dominierenden internationalen Anbieter versuchen zunehmend auch, ihre Positionen durch Erwerb mittlerer und kleinerer Konkurrenzbetriebe abzusichern und auszubauen. Hier setzt sich eine Entwicklung fort, die bereits in den letzten 15 Jahren in der Bundesrepublik zu einer Reduzierung der Zahl der Herstellungsbetriebe alkoholfreier Getränke von 1897 auf 627 führte.

Vor diesem Hintergrund ist der Umsatzzuwachs der Sinalco AG, Detmold, im Geschäftsjahr 1984/85 (30. 9.), durch den die Erlöse um 2,5 Prozent auf 51,3 (50,1) Mill. DM anstiegen, durchaus noch als positiv zu werten, obwohl damit nicht alle Planziele erreicht wurden. Weniger erfreulich war die Ergebnisentwicklung. Um 2.2 Mill. DM erhöhte Rohstoffchhigen hier voll durch, bedingt durch den Ernteausfall in Florida und den hohen Dollarkurs. So war ein Verlust von 1,2 (minus 1,6) Mill. DM auszuweisen, den die schweizerische Holding jedoch voll übernimmt. Die noch verbliebenen Kleinaktionare, deren Anteil auf 7,1 (8,4) Prozent sank, erhalten wiederum die Garantiedividende von 13 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Sinalco AG mit einem insgesamt ausgeglichenen Ergebnis. Eine neue Werbestrategie mit unverändert hohen Aufwendungen soll dabei nicht nur die klassischen Leitnurken umfassen, sondern verstärkt auch die "Light"-Schiene der kalorienarmen Limonaden.

Durchweg positive Ergebnisse ver-meldet die Muttergesellschaft, der Getränkekonzern Sibra Holding S. A., Fribourg/Schweiz. Ihr Jahresumsatz stieg um 3,6 Prozent auf 367,1 (357,5) Mill. sfr, überproportional nahm dabei der Umsatz mit alkoholfreien Getränken zu, deren Anteil am Gesamtumsatz innerhalb von fünf Jahren von 29 auf 43 Prozent anstieg. Das finanziell äußerst gesunde Unternehmen, dessen Eigenmittel von 195 Mill sir immerhin 58.1 Prozent der Bilanzsumme ausmachen, investierte im Vorjahr 79,7 (42,9) Mill. sfr. unter anderem in die Erstellung von alkoholfreiem Bier. Trotzdem wurde der Reingewinn um 5,6 Prozent auf 11,7 Mill afr gesteigert, so daß eine Divi-dende von 11 Prozent auf das auf 80 (60) Mill, sfr erhöhte Grundkapital gezahlt wird, das überwiegend von

Sie zum Ortstarif unter 0130-3366. FIRSTCLASS FAHREN, ECONOMY BEZAHLEN.

NIXDORF INTERFUNK / Umsatzimpulse für die Unterhaltungselektronik sollen von der Fußball-Weltmeisterschaft kommen

### Die Branche erhofft sich mehr Musik im Geschäft

Nach den konjunkturellen Bildstörungen im Jahre 1985 mit negativen Spuren in den Bilanzen von Handel und Industrie hofft die Branche der Unterhaltungselektronik für das lattfende Jahr 1986 auf mehr Musik im Geschäft. Hermann Seringer, # schäftsführender Vorstand der Interfunk eG, Ditzingen, der größten europäischen Einkaufskooperation der Unterhaltungselektronik und Haustechnik, erwartet für den bundesdeutschen Unterhaltungselektronik-Markt nach dem dreiprozentigen Umsatzminus des vergangenen Jahres für das Jahr 1986 ein Wachstum von zwei Prozent auf 14,9 Milliarden DM (zu Endverbraucherpreisen). Er geht dabei davon aus, daß es der Branche gelingen werde, an dem allgemein günstigeren Konsumklima teilhaben

sterschaft erhofft werden. Insgesamt wehe auch weiterhin ein scharfer Wetthewerbswind, Während die Anbieterstruktur bei der "weißen Ware", dem Hausgeräte-Sektor,

zu können, wie auch geschäftsför-

dernde Impulse von der in diesem

Jahr stattfindenden Fußball-Weltmei

habe sich diese Entwicklung im vergangenen Jahr nunmehr auch bei der braunen Ware", vollzogen. So habe des Produktions- und Zuliefer-Gebilde" Bosch-Siemens-Philips-Grundig in 1985 bei Farbfernsehern ainen Marktanteil von 42.9 Prozent und bei Videogeräten von 30.7 Prozent erreicht. Weitere 22,9 Prozent

Marktanteil bei Farbfernsehern und

20 Prozent bei Videogeräten vereinigt

der Thomson-Brandt-Block auf sich.

Es ware – so Seringer – der Bran-che zu wünschen, daß es auf diese Weise gelinge, die Verlustzone zu verlassen. Denn allein im letzten Jahr habe die Industrie der Unternaltungselektronik insgesamt eine halbe Milliarde DM Veriust zu verkraften gehabt. Abzuwarten bleibe freilich, welche Auswirkungen diese Entwick-lung für den Handel haben werde. Auch hier finde bereits seit Jahren ein ständiger Substanzverzehr statt. Seringer: Wir haben die Industrie davor gewarnt, nur ausschließlich auf die Gesundung der eigenen Betriebe

ausgerichtete Aktivitäten zu entwik-

keln. Vor allem gilt das für Mastnab-

im Handel zuträglich sind."

ren. Es könne nicht länger hingenommen werden, daß Fachgeschäfte wichtige Leistungen wie Beratung, Sortimentsprägentation oder Service, erbrächten, die kostenauswendig seien, andere aber, die mit diesen Leistungen nicht aufwarteten, sogar noch mit Spitzenkonditionen belohnt

unternehmen diskriminiert werden.

Darüber hinaus hat die Interfunk-Kooperation die Entwicklung eines Betriebstypen-Konzepts auf den Weg gebracht, um den Fachhan-del im Wettbewerb zu stärken und

Snia: Einstieg

in die Biotechnik

Unter dem Strich blieben 64,8 (50,8)

Mrd. Lire Reingewinn. Der Cash-flow

stieg von 271 auf 300 Mrd. Lire. der

Investitionsaufwand von 212 auf 137

Mrd, Lire, Für 1986 sind Investitionen

von 248 Mrd. Lire vorgesehen, davon

fast die Hälfte im Rüstungs- und

Am Umsatz waren dieser Bereich

vor allem Raketen und Satellitenmo-

toren) mit 27 Prozent, der Chemiefa-

serbereich mit 34 Prozent, die Chemie

mit 21 und der Textilsektor mit 14

Prozent beteiligt. Expansionsfreu-

digste Konzerntochter in diesem letz-

teren Bereich ist der Sportbeklei-

dungshersteller Fila in Biella. Sein

Umsatz stieg 1985 um 12 Prozent auf

168 Mrd. Lire, wovon zwei Drittel auf

das Auslandsgeschäft emtlielen.

Durch Hereinnahme des Biomedikal-

bereichs steigt der Anteil der Hoch-

technologieprodukte von neun auf

**Autovermietung** 

Raumfahrtbereich.

seit Jahren seien, wie Seringer feststellt, die Betriebsergebnisse negativ. Deshalb fordere die Interfunk, die Konditionen nicht ausschließlich an der Menge, sondern auch an der Leistung der Absatzmittler zu orientie-

Aus diesem Grunde haben die Interfunk-Mitglieder eine an die Bundesregierung und die politischen Parteien gerichtete Resolution verfaßt, in welcher vom Gesetzgeber die Einführung eines Diskriminierungsverbotes gefordert wird, das ihnen einen klagbaren Anspruch geben soll, wenn sie bei Einkaufspreisen gegenüber Groß-

#### Lag das Minus in 1982 noch bei einem Prozent, so betrug das Betriebsergebnis in 1984 bereits minus 2,9 Prozent Und in 1985 dürfte sich die Situation - Zahlen liegen noch nicht vor kaum gebessert haben.

ihm neue Chancen zu eröffnen. Denn

Die Interfunk selbst erzielte in dem zu Ende gehenden Geschäftsjahr 1985/86 (31, 3.) nach vorläufigen Zahlen ein Umsatzplus von drei Prozent auf 1,45 Milliarden DM. Davon entfielen 1,23 Milliarden DM (plus 2,1 Prozent) auf den Sektor der Unterhal-tungselektronik und rund 220 Mill. DM (plus neun Prozent) auf die Haustechnik. Die Zahl der angeschlossenen Mitglieder blieb mit rund 980 in etwa konstant. Die Einkaufsloyalität der Mitglieder gibt Seringer mit un-verändert 86 Prozent an. Den Gesamtumsatz der Interfunk-Mitglieder schätzt er auf 2,5 Milliarden DM, also auf Vorjahresniveau. Für das kommende Geschäftsjahr 1986/87 prognostiziert Seringer für die Interfunk einen etwa dreiprozentigen Umsatzzu-

### Westhyp mit gutem Neugeschäft

ach Frankfuri

Der von Fiat mit rund einem Fünf-Als Jahr mit erfreulichem Neugetel des Kapitals kontrollierte Mischschäft und wiederum gutem Ertrag konzern Snia BPD in Mailand erweikennzeichnet der Vorstand der West terte sein ohnehin schon sehr diversihyp Westfälische Hypothekenbank fiziertes Tätigkeitsfeld um den Bio-AG, Dortmund, das Jahr 1985. Bei medikalbereich. Im Rahmen einer einem um 18 Prozent auf 3,3 (2,8) Mrd. ietzt von den Aktionären genehmig-DM gestiegenen Darlehens-Neugeten Erhöhung des Kapitals von 393,1 schäft, davon 2,5 (2) Mrd. DM Komauf 480,5 Mrd. Lire erwirbt Snia BPD munalkredit, wuchs die Bilanzsumme des zur Bayerischen Hypothekenvon Fiat Finance Corporation BV in Amsterdam die Kontrolle über die und Wechselbank gehörenden Real-Holding BEI - Bioengineering Interkreditinstituts um 7,8 Prozent auf 14,9 national BV, Muttergesellschaft unter Mrd. DM. Die Ertragslage habe sich anderem des Herzschrittmacherhermit einer Steigerung des erweiterten Zinssaldos um 12,6 Prozent auf 109,6 stellers Sorin Biomedica in Saluggia bei Turin. Dieses Unternehmen er-(97,3) Mill. DM weiter positiv entwikzielte 1985 einen Umsatz von 143 Mrd. kelt. Als Jahresüberschuß zeigt das Lire und einen Gewinn von 16,8 Mrd. Institut 29,5 (29,2) Mill. DM, aus dem wieder 16 Mill. DM in die Rücklagen Snia BPD selbst setzt im vergange-nen Jahr 2328 Mrd. Lire (3,4 Mrd. DM) fließen und unverändert zehn Prozent Dividende gezahlt werden. um, 11,3 Prozent mehr im Vorjahr.

Am Immobilienmarkt sieht der Vorstand derzeit erste Lichtblicke, wenn auch regional sehr unterschiedlich. Im vergangenen Jahr registrierte das Institut mit einem wesentlichen Anteil des Geschäfts in Nordrhein-Westfalen ein starkes Ansteigen von Zinsrückständen und Zwangsmaßnahmen (derzeit rund 800). Besonders in ländlichen Gemeinden und Randregionen brächten Zwangsversteigerungen manchmal nicht mehr als die Gerichtskosten. Die Bank hat desbalb Objekte für gut 11 Mill DM in den eigenen Bestand übernommen, um so die Verluste durch einen späteren Verkauf bei besseren Marktverhältnissen zu begrenzen.

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres hat sich das Westhyp-Geschäft weiter gut entwickelt (Neuabschlüsse 187 Prozent über Vorjahr); dafür sorgte wiederum vor allem das Kommunalkreditgeschäft

Bohn (38) zu seinem Stellvertreter berufen. Das Gremium folgte damit einem zu Lebzeiten von Heinz Nixdorf geäußerten Wunsch, die Kontinuität in der Unternehmensführung durch eine schnelle Klärung der Nachfolge sicherzustellen. Dem Vorstand gehören weiterhin unverändert Hartmut Fetzer (Forschung und Entwicklung), Albert Holler (Vertrieb Europa), Horst Nasko (Nachrichtentechnik und Karlheinz Voll (Personal und Ausbildung) an.

Klaus Luft kam 1967 vom Büromaschinenhersteller Kienzle zu Nixdorf und wurde 1969 mit erst 27 Jahren in den Vorstand berufen. Er baute maßgebend die weltweite Vertriebs- und Dienstleistungsorganisation auf. Seit 1978 stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes ist er gegenwärtig für Produkte und Finanzen verantwortlich. Arno Bohn gehört dem Unternehmen seit 1969 an und begann seine Laufbahn in der Vertriebsorganisation, unter anderem als Leiter der Geschäftsstelle München und als Geschäftsführer in Österreich. 1978 wurde er in den Vorstand berufen, zuerst zuständig für den Vertrieb Deutschland und Europa, seit 1985 verantwortet er den weltweiten Vertrieb und

### **NAMEN**

Alfred Borgstadt, Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, vollendet am 1. April 1986 das 65. Lebensjahr. Dr. Hans-Gänther Adenauer, Mit-

leiter der Niederlassung Frankfurt der Dresdner Bank und Dr. Bernd Voss, persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Reuschel & Co, Münchener Tochter der Dresdner Bank, wurden per 1.Juli zu stellvertretenden Vorstandsmitglieder der Dresdner Bank bestellt.

Franz-Karl Eichborn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse der Stadt Marburg, wird am 1. Juni Vorstandsmitglied der Landesbank Rheinland Pfalz mit Zuständigkeit für die Vorstandsbereiche Immobilienkreditgeschäft und Landestreuhandstelle.

Jörg Zöllner (43), bisher Prokurist und Bereichsleiter bei der Steag AG. Essen, wurde zum 1. April 1986 zum Geschäftsführer der Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung e.V. (HEA), Frankfurt, berufen. Er tritt die Nachfolge von Dr. Hans Buchholz an, der im Laufe des Jahres aus dem aktiven Dienst ausscheidet.

Dr. Robert Pohlhausen, Direktor der Provinzial Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz in Düsseldorf, is tzum 1. September 1986 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Landschaftlichen Brandkasse und der Provinzial Lebensversicherung. Hannover, bestellt worden.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Neue DIT-Aktienfonds

Frankfurt (cd.) - Der DIT Deutscher Investment-Trust (Dresdner Bank und Hypobank) legt zwei neue Aktienfonds auf. Der DIT-Wachstumsfonds kauft Aktien deutscher Unternehmen mit hoher Innova-tionskraft und starkem Expansionspotential vor allem aus den Branchen Banken, Versicherungen, Auto-und Maschinenbau. Anlagepoli tisches Ziel sind Kursgewinne. Der rweite Fonds, DIT-Spezial, investiert

in Aktien von mittelgroßen deutschen Unternehmen mit bis zu 400 Mill. DM Grundkapital, die sich meist auf enge Marktbereiche oder die Herdstellung hochspezialisierter Produkte konzentrieren. Anlageziel ist höchstmöglicher Wertzuwachs, wobei Dividendenerträge eine untergeordnete Rolle spielen. Beide Fonds werden vom 7. bis zum 11. April zum Preis von 75 DM je Anteil einschließlich drei Prozent Ausgabeaufschlag zur Zeichnung angeboten.

#### Credito Italiano erhöht

Frankfurt (cd.) - Die italienische Großbank Credito Italiano zahlt aus ihrem Reingewinn von 94.8 Mrd.Lire eine von 85 auf 90 Lire je Aktie erhöhte Dividende. Die Ausleihungen stiegen im letzten Jahr um 8,4 Prozent auf 41 463 Mrd. Lire, die Einlagen um 6,7 Progent auf 50 082 Mrd. Lire.

### Schachtelbeteiligung

Berlin (tb.) - Die Hannover Finanz AG (Lewag), Berlin, eine Schachtelbeteiligung erworben. Die Beteiligung wurde aus der letzten Lewag-Kapitalerhöhung um 3,3 Mill. DM auf 13.2 Mill. DM übernommen, heißt es einer Mitteilung, Mehrheitsaktio-

bach-Gruppe, Lauenforder, mehr als zehn Prozent der Aktien befinden sich in Streubesitz. Die Lehmann-Werke AG ist in der Blechverarbeitung und Oberflächentechnik tätig.

när der Lewag ist bisher die Hessel-

#### Trafo Union verlegt Sitz

Stattgart (dpa/VWD) - Die Transformatoren Union AG, Stuttgart, deren Aktienkapital von 70 Mill. DM zu 75 Prozent bei der Siemens AG, Berhin/München, liegt, verlegt ihren Sitz von Stuttgart nach Nürnberg. Die Sitzverlegung steht im Zusammen-hang mit der 1985 erfolgten Schlie-Bung des Werkes Stuttgart und der Produktionsverlagerung in die bei den verbliebenen Werke Kirchheim/Teck und Nürnberg. Die Trafo Union hatte im Geschäftsjahr 1904/85 (30. 9.) einen Umsatz von 430 (426,2) Mill. DM erzielt und ihren Verlust auf 70,4 (140,4) Mill. DM halbiert.

#### Prof. Schott 95

Erich Schott, Sohn des Gründers der Schott Glaswerke in Jena, feiert am 29. März seinen 95. Geburtstag. Noch immer verblüfft der 94jährige, der sich mit seiner Frau in einem Wiesbadener Seniorenstift betreven läßt, seine Umgebung durch seine geistige Vitalität: Mindestens einmal in der Woche kommt er ins Büro, in "sein" Werk in Mainz, wo die Schott-Gruppe unter seiner Ägide nach der Flucht aus Jena mit 41 Getreuen einen neuen Aniang machte. Schott, 1916 in das Unternehmen eingetreten, war von 1927 bis 1968 Mitglied der Geschäftsleitung des zur Zeiss-Stiftung gehörenden Unternehmens, das heute Europas führender Hersteller von Spezi-

Frankfurt (adh.) - Professor Dr.

# Kleinaktionären gehalten wird. algiäsem ist. über 15 Prozent. Eine Granate auf der Straße, ein Klacks auf der Rechnung: DM 59,-/Tag (+0,42/km) Mehr muß der Spaß nicht kosten: Bei Sixt/Budget gibt's den temperamentvollen Golf Turbo Diesel GTD schon für DM 59,-/Tag + 0,42/km (oder 149,-/Tag ohne km-Begrenzung). Also, wenn Sie das nächste Mal einen Mietwagen brauchen, buchen

ich Kakao 9

### Aktien weiter aufwärts

Trotz bevorstehender Feiertage nimmt die Anlageneigung zu

DW. – Anguregt durch das Wiedererstorken des Dollar, eine Reaktion auf die kriegeri-schen Ereignisse vor der Myschen Küste, kan es in fast allen Standardaktion zu steigenden Kursen. Die bevorstehende lange Festpause, die bisher als Hindernis für zeue Anlagsent-

eine untergeordnete Rolle. Von dem Dellar profitierten im wesentlicken die re der Großchemie, bei desen hinzu ka vorest mit einer Verknappung des Wel

Wenn der BMW-Kurs deutlich anzog, wird dies auf die Nachricht ton Sonderschichten bei der Gesellschaft zurückseitlicht. Sie dementiert Meldungen über eine angeblich katastrophale Absatzlage. Zu einer Sonderbewegung kam es bei AEG um knapp 10 DM, ohne daß dafür Gründe zu bören waren. Fest auch Nixdorf im Zusammenhang mit diskutierten Möglichkeiten einer eventuellen Anlehmung des Unternehmens an einen der großen Branchenriesen. Die Ankündigung der Dressiner Bank, die Dividende um 2,50 auf 10 DM arhöhen zu wollen, hatte deshalb keine Auswirkung auf den Börsenkurs des Instituts, weil mit einem solchen Satz in den letzten Wochen bereits gerechnet worden war. Der Kurs der Vereins- und Westbank wurde auch am Mittwoch um die üblichen 10 DM heraufgesetzt. Selektive Käufe gab es in den Ma-

27058 40058 325,7 270 1297 8 8403 1297 8 8403 1297 8 812 825 825 4007 1159 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455

3408 1/3.5 250G 515G 618 2369 226,3 281 361 364 430G 534d

Hype Higg, 11
IKR 7, 5
IKR 7, 5
IKR 7, 5
IKK 7,

22150 0485 148,1 290,5 605 236 350G 487 4386G 640G

275 526 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 172,3 172,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3

| r noch festen Paple- m, daß itroböl- m8 DM ten sich all um 3 en um 13 ergmann agen um 4,10 7 DM ab 24 DM. minder- ten ihre 10 DM gten um 19,50 DM e waren adlich | Boyer, Hypo Boyer, Hypo Boyer, Hypo Boyer, Hypo Boyer, Yok. BAW Commercial Gummi Delmier Be. Dull Gummi Delmier Be. Dull Gild. Harpener Hoechat Hobersom Horten Gall v. Salz Kenstoch Koufhol Ryli D. Salz Kenstoch Koufhol Ryli D. Salz Kenstoch Routen Gummi Horten Routen Gummi Horten Routen Rylinde Boyer Boyer Rylinde Rylinder Bonche Preussog Rylinder Preussog Rylinder Rylinder Rylinde Rylinder Ryli | 5 T 6 5 5 5 7 2 1 1 8 4 3 2 2 3 1 1 6 2 3 3 4 4 3 1 9 6 4 2 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 2 2 5 7 6 6 1 3 1 7 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | Thyssen<br>Yebd<br>VEW<br>VW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (286,57)<br>(1268)<br>(118)                                                                                                                                      | Philips** Royal D.** Uniterer** DM-Total: In 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54<br>16<br>36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

330 333,5 332 6596 5946 59146 311,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 19979 | 512-0-12 31788 | 435-4-24 212 | -1465 | 524-62-62 2522 | 355-5-6-5 3523 | 17-6-7-8 1765 | -1777 | 314-25-12-12 906 | 384-7-4 6778 | 97-3-7-9 944 | 699-4-4 6778 | 97-3-7-9 944 | 699-4-4 255 | 255-90-55-30657 | 265-7-62-62 295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -736.5 523 401 489 305 94.5 480 253,5 245

329.5 331.5 332 457.7 518.5 517.5 815.5 519.5 815.5 597.6 606.7 322.6 307.5 606.7 323.6 325.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 32 Freiverkehr

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

26.3. 1143 264 145 153 Ungeregelt.Freiverkehr 2000 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 271 - 2016 2716 - 250 2716 - 250 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 - 2716 2716 1220 4503 4006 4638 8520 119,8 201 17656 8406 61,16 Mogneti More Morekeni Monucial Food Mossushing SL 22,1 H Kühkusu \*12 P Kürk St. B+1 P Kürk St. B+1 P Kürk St. B+2 P Lühekusing 7 F Müngosw.5+0,8 Might & Technik F McS Mochal & B House Meter 6+1 H North Mingo Meter 6+1 H North Child, Hype 3 North Child, Hype 3 North Child, Hype 3

| D Buctou-W. 4.1 180eG 1903 F C D Buctou-W. 4.1 180eG 1903 F C D Buctous *12.6 825 \$1850 H G C Buctous *12.6 90 900G D C G C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G F C G | Clam. Friz. **  24800 24800 24800 Collett, N. 0 180 13980 Collett, N. 0 180 13980 Collett, S. 1 282 249 Collett, S. 1 282 249 Collett, S. 1 2820 13980 Collett, S. 1 2820 13980 Collett, S. 1 2820 13980 Collett, S. 1 2820 Collett, Collett, S. 1 2820 Collett, Colle | \$ Lettmose 0 1375G 136   F Lettmost 8 140   M Laton, Drohn, 10x2 570c6 570   F Linder 0 652 622   Hallind, Galdelor, *1,5 4400 4400   M Löwenbröu 8+1,6 1520 277   D Gathbons 98,5,6+1 280 277   D Ggl Vz 3,5+1 280 275   D Mogd, Peser 7,5 1500 670c6   H Modhule 4 520c6 570 97   Maintent *16 5500 530c6 | D Schless B 111 118 118 118 118 118 118 118 118 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 dgt, V2, 4 8 Wertt, 8d, "\8 1986 37006 27706 M Werzt, Hofts, "0 7 Yanos 8t, F dgt, V2, 6 M Zinster, Reyt, 7 D Zondert Feingt, d 8 Zeog Zemest 10 8 Zeots Bon "10 8 Zeits Bon "10 8 Zwit, 6 A Ser 8 8 ZWI, 6r, 8 Ser 8 8 ZWI, | Pen   Propose   Pen    | A Abbett Lober 191,7 186 F L'Abrit Lober 224,5 229 D Akze 168 149 F Aksen 77 F Along 1676 167 F Along 1676 167 F AF Nopon Air 11,8 11,50 F AF Nopon Air 11,8 11,50 M ALPS E 22 11,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Di Derrette Direction Di Conserva Air Unesse 1975 Di Ecessoria Air Unesse 1975 F Zhartmann Rodelet. F Zhatton F Zhat | Missouri El   14.2   14.5     Mobil Corp.   68.5   67.5     Mobil Corp.   68.5   67.5     Mossouri   147   14.5     Missouri   147   14.5     Missouri   147   14.5     Missouri   147   14.5     Missouri   14.5     Mobil Corp.   14.5     Missouri   14.5     Missour   | F Ywell, Dracki H. 4.2 44.2<br>M Wayshroughts # 57.8<br>D Xeron Corp. 186 184<br>B = Disseldorf, F = Frankfore, H = New-<br>bory, Su = Hermover, S = Serie, S =<br>France, H = Mill-chem, S = Stringers,<br>Butche in 50 OM. "Sticke in 100 DM,<br>"Chronichards Sidiciaking, Kurske<br>Foa." ctml. Frankfortschr. Ohts Squidte. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACF Holding 271 284,5 Rope Augen 108,8 167,1 Augen 108,8 167,1 Augen 108,8 167,1 Augen 108,8 167,1 Augen 108,9 167,1 Augen 108,9 167,1 Augen 108,1 167,1 Augen 108,1 168,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169 | Kopeningen  Kopeningen  I Dissise Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARBID   255, 255, 255, 255, 257, 255, 257, 255, 257, 257                                                                                                                                                                                                                                                     | Prest SpA   4000   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   56 | CBX Deere St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Newyport   Post   Pos | ### Detries  Air Liquide  Air Cord  Air Liquide  Air Cord  Air Liquide  Air Cord  Air Cord | Peaceldon Thomas Nat. Tr. Thomas Nat. Tr. Wathors Botts Western Misley Western Misley Woodsde Pat. India Woodsde Pat. India Woodsde Pat. India Wathors Street John Misley John John John John John John Misley John John John John John Misley John John John John Misley John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dome Petrolium 2,55 2,85 Domer Petrolium 2,55 2,85 Petro Petrolium 2,55 2,57 Petrolium 2,55 2,57 Petrolium 2,55 2,57 Petrolium 2,55 2,57 Petrolium 2,57 Petr | Sheet General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Yamani, IBM, die Edeka, auch Porsche und der deutsche Landwirt: Alle Weit senkt brav die Preise. Denn wir starten In die größte Wirtschaftskrise der Geschichte.

### Defiation. und Crash: Das ist Ihre Chance!

1. Geld verdienen an den Rohstoff-

Was kracht nach Zinn, nach Öl? 2. Geld verdienen in der Hyper-

Tel.: 00411-69 00 44. Telex: 816 453.

Dr. Paul C. Martin Hausse. Welche Gewinne winken noch bei Bonds & Aktien an der Wall Street?

3. Geld verdienen im Sörsen-Krach. Denn am Ende dieser schönen Aktien-Gala steht der optimale Schwarze Freitag. 4. Geld verdienen mit Gold. Wie anders könnten Weltschulden, Depression und Massenelend beseitigt werden als durch die größte Goldaufwertung aller Zeiten?

DEFLATION, BLOW-OFF und CRASH: Intensiv-Training für das kommende Desaster des Kapitalismus auf meinen PCM-Seminaren. 20. 4. Düsseldorf, 27. 4. Hamburg, 4. 5. Frankfurt, 25. 5. Stuttgart, 1. 6. Zürich. Jeweils ganztägig ab 9 Uhr. 550,- Sfr. ihre Anmeldung bitte per Scheck: PCM-Seminare, Merkurstr. 45, CH-8032 Zürich,

Merke: "In drei bis vier Jahren könnte dieses Spiel aber in einem Zusammenbruch enden. Wobei 1929 verglichen mit dem Kommenden nur als bescheidenes Vorspiel bezeichnet werden kann" (Hans-Joerg Rudloff, Bankler, Credit Suisse First Boston, London, die "Nummer eins des Euromarktes").

# **Suchen Sie** Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau?

In der WELT erscheinen am

Sonderseiten mit einer Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig. Gehört Ihr Unternehmen dieser

Branche an oder suchen Sie Fach- und Führungskräfte aus diesem Bereich? Dann sollte Ihre Stellenanzeige innerhalb dieser Sonderseiten nicht fehlen.

Anzeigenschluß ist am 2. April 1986. Sind Sie an einer Insertion interessiert? Wir informieren Sie gem. DIE WELT, Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Str. 1, 2000 Hamburg 36, Tel. (040) 3 47 43 91/4318.

Zeitschrift für Kapitalanlage

Zukunftssiel Schreibsyste Olivetti könr selber

Selbsi mit we Handgriffen Schönschrei

(für den Per

Computer) c eine Bildsch

Schreibmasc wandeln.

Pflichtblatt-Publizität ist unabdingbarer Anlegerschutz (DSW) Bombenfest-

Rentenoptionen – know how! Prof. Schmidt: Neue Anleger u. Berater Zuviele Werften, zuviele Schiffe! Optimismus für die Elektroindustrie Was ist mit Leifheit los?

Bleibt Peugeot im Schnellgang? DSW-Frage: In Schiess verliebt?

Einzelpreis Jahresabonnement DM 92,00 Erscheinungsweise 2x monatlich Ein Probeheft erhalten Sie von uns, wenn Sie diese

Anzeige einsenden an DAS WERTPAPIER Verlagsges. mbH, Postfach 140360, 4000 Düsseldorf 14 Bitte ausschneiden!

Donnerstag, 27. Marz 1986 - Nr. 73 - DIE WELT OPTIONSHANDEL/ANLEIHEN Devisenmärkte **WELT-Aktion-Indices** Chattleworte: 182,81 (181,17), Belaroworte: 323,15 (519,15); Automorte: 754,65 (754,51), Moschineston: 179,56 (174,71), Ventregraphistics: 179,62 (173,00); Barrier: 412,72 (412,20); Westerdum:: 164,60 (143,10), Barrierschoft. 494,67 (475,27); Kannengijhetholymie: 144,44 (164,92); Versichening: 1478,72 Kursgewinner (Frankfurt): | Number | Promitter | | Number | Numbe +105,0 +40,00 +10,50 +12,00 +12,00 +17,00 +27,00 +25,00 Devisen und Sorten 4900 -27,00 -20,00 -130,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3, 

### FINANZANZEIGEN

# ROBECO

ROBECO N.V.

Deutsche Bank Star Au

Aktien unserer Gesellschaft werden ab 27. März 1986 an den Weiten zu Düsseldorf, Berijn, Frankfurt/Main, Hamburg und Mündende" gehandeit und amtlich notiert,
esteuerung der Ertrige in Deutschland
der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) sind
ge gemäß § 17 des Ausjande-investententgesetzes zu versteuern.
Die Dividende von hit 2,92 je Aktie über hit 10,— ist in voller ikommen- bzw. körperschaftssteuerpflichtig.
Darüber hinaus sind weitere hit 0,23 je Aktie über hit 10,— als tungsgleicher Ertrag zu versteuern. Die ausschüttungsgleichen Ert
ten mit Ablauf det am 31. Dezember 1985 beendeten Geschäfts.

dentieuer (quelentieuer) von zur Zeit 25 w ausgezuht.

Nach dem deutsch-niederländischen Doppelbesteuerungsabkommen vom
16. Juni 1959 (8GS) 1960 il. 5. 1781) haben in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (west) anstasige Aktionare auf Antrag einen Anspruch auf Ermäßigung der nederländischen Dividendensteuer auf 15 %. Der
diesbezügliche Ermäßigungsantrag ist grundsitzlich zusemmen mit den Dividendenscheinen einzureichen zuw. nach den niederländischen Ausführungsbestimmungen innerhalb einer vertretbaren Zeit nech dem Fälligkeitstermin der
Dividende nachzureichen. Bei der gegenwärtigen Praxis der niederländischen
Stellen empfiehlt es sich in diesem Fälligiedoch, eine Frist von etwa 3 - 4 Wochan einzuhalten. Der Ermäßigungsantrag ist auf dem vorgeschriebenen Vorständigen Finanzemten verschen zu lassen.

Demmach wird von der Dividende von

hft 2,92
25 % in den Niederlanden einbehalten
hft 0,73
worzur auf Antrag 2/5 erstattet werden
hft 0,73

20 - FE RESEDENDE (DSW)

State fuletet # Bernig | gerann ausgele Schiffe!

... Carlektroindwirk

..... ediebl'

all a Treation Achaelleage,

THE REPORT OF

|                              | Bilanz zum 31.               | Dezember 1985                              |                                |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva                       | lyfi                         | Passiva                                    | hfl                            |
| Wertpapiers:                 |                              | Vermögen:                                  | 1 577 585 645                  |
| Amerika                      | 2.762.940.413                | Aktienkapital                              | 1,077,280,820<br>1,651,730,423 |
| Europä                       | 3.924.150.129                | Agjorücklage<br>Sonstige Rücklagen         | 6.077,555,454                  |
| Japan                        | 1.266.030.537<br>370.610.334 | Gewinnvortrag                              | 64,041,714                     |
| Shrige Gebiete               | 4                            | Manual Lines                               | 8.470.608.411                  |
|                              | 8,323.731 <i>A</i> 13        |                                            | 9/2 (0.909/4.71                |
| Fastgelder U. b.             |                              | Ausschüttung für das                       |                                |
| flusige Mittel               | 732,429,348                  | Geschäftslahr                              | 314,927,139                    |
| Forgerungen aus              |                              | Verbingijan kalten                         |                                |
| Dividenden und               |                              | aus Wertpapter-                            | 61,945,527                     |
| Zinsən                       | 23.250,929                   | geschäfteri<br>Verbindlichkeiten           | . 64 man 75 t                  |
| Forderungen aus              |                              | peganiber verbun-                          | ·                              |
| Westpapier-                  | 10.124.661                   | denen Unternehmen                          | 1,860,006                      |
| geschäften                   | 1024-001                     | Sonstige                                   |                                |
| Forderungen gegen verbundene |                              | Verbindlichkeiten                          | 51,695,231                     |
| Unternehmen                  | 5,069,047                    |                                            |                                |
| Sonst, Forderungen           | 176.370.716                  |                                            |                                |
| Semiti Control               | 9.301.076.314                |                                            | 9,301,076,314                  |
|                              |                              |                                            | 100                            |
|                              |                              |                                            |                                |
|                              | Gewinn- und \                | /erjustrechnung<br>ar bis 31. Dezember 19i | LIK.                           |
| tar qu                       |                              | With the second second second              | h/l                            |
|                              | hft                          |                                            | 349.526.515                    |
| Verwaltungskosten            | 14.765.081                   | Erträge aus Anlagen                        | 349,320,313                    |
| Reingewinn                   | 334.761.434                  |                                            | 349,526,515                    |
|                              | 349.526.515                  |                                            | 244.00                         |
|                              |                              |                                            |                                |
|                              |                              |                                            |                                |

Dijker en Doornbos/accountants

hfi 4.766.353 hfi 378.968.853 nfl 314.565,999

hft 378,968,853

DER VORSTAND

Nicht-auspeschüttete Ojvidend für das vorige Geschäftsjahr zur Ausschüttung verfügbar wie folgt zu verteilen i Dividende hil 2,92 pro Aktie Feste Gehälter für 13 Aufsichtsratsmitglieder\*)

Für 3 Aufsichtsratsmitglieder nur während eines Teils des Jahres



Sparkasse der Stadt Berlin West



### Das Vertrauen der Berliner in die Zukunft unserer Stadt prägte den Erfolg der Berliner Sparkasse

O Deutliche Erholung der Erspamisbildung O Lebhafte Kreditnachfrage auf breiter Basis O Stabile Ertragsentwicklung

16379 Mio DM (15122) \* Bilanzsumme Kundeneinlagen und begebene Schuld-11818 Mio DM (11118) verschreibungen davon: 6387 Mio DM (6189) Spareinlagen 2813 Mio DM (2528) Sparkassenbriefe und Schuldverschreibungen 2618 Mio DM (2402) Sicht- und Termineinlagen 9104 Mio DM (8492) Kundenkredite 58 Mio DM 58) **Jahresüberschuß** 651 Mio DM 602) Haftendes Eigenkapital ★ Geschäftsjahr 1984

### Wir danken unseren Kunden für diesen Vertrauensbeweis.

Der vollständige Jahresabschluß mit dem Geschäftsbericht liegt in allen Geschäftsstellen der Sparkasse der Stadt Berlin West und der Landesbausparkasse Berlin aus und wird Ihnen auf Wunsch gern zugesandt.

### Sparkasse der Stadt Berlin West

Girozentrale in Berlin

Bundesallee 171, 1000 Berlin 31

**Wiener Büro** bietet Kontaktadresse in Öster-reich. EDV, Schreibkräfte, Tele-fon vorhanden. Interessenten vorhanden. Interessenten eiben an Advertiser, A-1160 Wien, Kollburggasse 15.

Deutscher Pfeifen-Deut nischen Markt, Manufaktur handge-fertigter Tabakspfeifen Bainer PF 10 41 11, 28 Bremen 1, Tel. 04 21 /

**Verkaufzleiter** selbständig, für den Direktvertrieb für hochwertige Schlankheitstätit gesucht. MAMOSAN, Pf. 510127, 2800 Bremen-61, Tel. 0421/655112 oder 0421/ 821118

Wir vertreten ihre ateressen in Italien Verkauf, Verwaltungen,

Kunststofftallo gut, schnell und preiswert, fertigt Berliner Firms für Sie. Anfr. u. Z 9999 an WELT-Verl Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIE WELT - Nr. 73 - Donnerstag, 27. Mai 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 7% dgl. 76 1 187 182,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102,156 102 | OTTENTICLE AMELIANT UV AS DESCLI 18 HOUSE AND 18 HOUSE AN | ## 185 181/72 9% dept. \$1817 104.756 104.75 105.75 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 |
| F 9 cg. 81 229 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## 185   1812   1914   1914   1914   1915   1914   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915    |
| 7 100 15 100 111 100 111 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #10 F 3% Earner Date 4.0 1196 1196 7 Seet Calco 8572 1807 1805 6-64 7780 1805 1805 1806 1807 1807 1808 1809 1808 1809 1809 1809 1809 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   100.57   1   |
| F 76 dgl 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WGhrungschieles    76 Bacton Gr. MAP.   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,25   10,2   | TRLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 7% dg. 65 53.91 1289 194.51 194.52 194.52 194.52 194.52 194.54 195.64 194.77 196. 916. 916. 916. 916. 916. 916. 916.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000   F 36 AL REPROPER ARM   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005    | 100_MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bundesbalan   7 to 14   105,250   105,270   6 to 4 to 5 to 5 to 6 to 7 to 7 to 6 to 4 to 7 to 6 to 7 to 7 to 7 to 7 to 7 to 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ## Office   1945   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445   1445 | ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75 ### 182.75  |
| F and, 40 1 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46  | Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,450   100,450   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,550   100,   |

International Bank

for Reconstruction and Development

(internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) - WELTBANK -

Washington, D.C.

71/2% Deutsche Mark-Anleihe von 1971

- WKN 459701/10 -

Resteinlösung Die bisher nicht ausgelosten Teilschuldverschreibungen der

mit den Stücknummern

52501-60000 zu je DM 1.000,-92501-95000 zu je DM 5.000,-

Serie 8 - 459708 -

im Nennbetrag von DM 20000000,- werden zur Rückzahlung zum 1. Juni 1986 fällig. Die Einlösung der Teilschuldverschreibungen erfolgt vom 2. Juni 1986 an zum Nermbetrag gegen Ein-reichung der Wertpapiermäntel bei den nachstahend genannten Banken sowie deren Niederlassun-

Deutsche Bank Aktiengeseilschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengeseilschaft
ADCA-BANK Aktiengeseilschaft Aligemeine
Deutsche Credit-Anstalt
Badische Kommunale Landesbank –

Girozentrale – Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Hendels- und Frankfurter Bank Bremer Landesbank

CSFB-Effectenbank AG Frankfurt Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft Conrad Hinrich Donner Hamburgische Landesbank -- Grozentrale --Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommandigesellschaft auf Aktien Bankhaus Hermann Lampe

Kommanditgesellschaft
Landesbank Schleswig-Hostein Girozentrale
B. Metzier seel. Sohn & Co.
Nedmeyer Aktiengesellschaft
Coelmeyer Aktiengesellschaft
Poenspenhank GmbH

Poensgenbank GmbH Karl Schmidt Bankgeschäft Schwäbische Bank Aktiengsse

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Washington, Im März 1986

Drasdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bank H, Aufhäuser

Baden-Württemberglache Bank Aktiengesellschaft Benkers Trust GmbH Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengeselischaft Joh, Berenberg, Gossler & Co.

Berilner Commerzbank Aktiengese Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft Deibrück & Co. Deutsche Girozentrale – Deutsche

Kommunalbank – DG Bank Deutsche Genosenschaftsbank Hallbaum, Maier & Co. AG-Landkreditbank – Halibaum, Majer & Co. AG-Landreditter Handels- und Privatbank Aktiengesellsch Hassische Landesbank – Girozentrale – von der Heydt-Kensten & Söhne Landesbank Rheinland-Pfalz – Girozentra Merck, Finck & Co. National-Bank Aktiengesellschaft Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sai. Oppenheim jr. & Cle. Reuschat & Co.

Reuschet & Co.
Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.
Simonbank Aktlengesellschaft
Trinkaus & Burkhardt Kommanditgesellschaft

nk Aktiengeseilschaft auf Aktien
kmann, Wirtz & Co.
sbank Gkrozentrale Westfalenbank Aktiengeseilschaft 2. A.
Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale

Die Verzinsung der Teilschuldverschreibungen endet am 31, Mai 1986. Die zum 1. Juni 1986 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bereits früher zur Rückzahlung ausgelosten Tellschuldverschreibungen der Serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 und 10 sind bisher noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht worden.

International Bank for Reconstruction and Development

Produkte für Feld und Garten - Kooperation gesucht! -

Unsere Mandantin ist eine aufstrabende junge Firmengruppe, die sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Naturproduktan identifiziert. Zur Zeit liegt ein Schwerpunkt auf organischen Düngemitteln, zu denen jedoch zusätzliche Produkte ergänzend hinzugefügt werden sollen. Grundldes dieser Anzeige sollte die Schaffung eines Kontakts zu potenten und etablierten Firmen auf dem genannten Sektor sein, die an einem entsprechenden Gespräch im Hinblick auf eine mögliche Vertriebsgemeinschaft interessiert sind. Gegebenenfalls kommt für unsere Mandantin auch eine finanzielle Beteiligung in Frage.

Erate vertrautiche Kontaktaufnahme erbitten wir an:

BEG Unternehmensberatungsgesellschaft mbH Elberfelder Straße 2 · 4000 Düsseldorf 1

### Versandhandel weitere Produkte

 Advettes after Ar.
 Structus after Ar.
 Structus Artical, die dessit oder indinet in unan:
 Vertrebsprograms paper.
 Ausstatung- und Zutenbranden für Hausban,
 Hobby- und Freinsteinen.
 Automatten Hoffmannen Grabel Gesucht wird:

im Teelbrush 415 Gewerbegebiet, 4300 gases-Kettwig

Dr.-Ing. langishr. FEM-Nastran-Erf in Au-tomobil- und Fingzeugbeu, sucht freiberufliche (Proj.-Basia) Mitarbeit. Tel. 9 89 / 7 89 52 56 



CONTAINER für Beustellen und Industrie.

leseletr, 8, 4472 Haren 1, 12 0 59 32 / 20 23 tbx: (17) 5932-814, bx: 9 6 623 clubs

Der Pfad der Liebe 29 Gott © Broschüre kostenios – UNIVER-SELLES LEBEN, Postfoch 56 43, 8700 Würzburg © Best.-Nr. PL

Wir sind ein junges, teletungefähliges Unternehmen, das sich susschließlich mit Wirtschafte- und Unternehmensbe-ratung sowie Personalberatung betalt. Wir decken den gesanten Beraich der Unternehmensberatung ab.

Betriebsanalyse Bankengespräche Liquiditätsbeschaffung Marketing Krisenmanagement Konkursabwendung Marktanalyse

Standortanalyse Soliten Sie unternehmertsche Entscheidungen tretten, so stehen wir ihnen mit qualitzierten Mitarbetern zur Verfügung. Wir leisten Soforthilfe und stehen Innen in einem Gespräch in ihnem Haus zur Verfügung.

> Stru Toleton (2 11 / 8 90 33 12 Teleton (2 11 / 8 90 33 12 Teleton (2 11 / 890) — 998 Teleton (2 11 / 890) — 998

Setreiber für Alten- und Pflegeheim im Sü-den Hamburgs in reizvoller Gegend für ca. 200 Pera. gesucht – auch Antelle ab 20% möglich. Angeb. erb. unt. A 1001 an WELT-Verlag, Post. 19 08 64, 4300 Essen.

für selbständigen beratenden Be triebswirt oder Praktifor, der sic selbständig machen müchte. Gebe meine Unternehmensberatungs

ab. Nachweisich beie Zahl an Be-ratungstagen ohne Akquistionstä-tigkeit. Know-how-übergabe und Einarbeitung gewährleistet. Vor-aussetzung: BWA-Studium und Linien-Erfahrung. AmeagerEhige Unterlagen bitte un-ter X 9997 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 84, 4300 Essen.

Vermittivng iranisch-persischer Bodenschät-se z. B. Elsen, Kupfer, Chrom Blei, Zink, Silber usw. Himschaug Tami, Finelairste. 5, 6380 Bad Homburg, Tel. 6 61 72 / 2 49 63



Wenn auch Sie urgere

Börsenfavoriten 1986

noch heute ein Probesbonnement der seit 28 Jahren erscheinenden "Briefe an Kapitalenleger" (6 Mt. DM 70,-).

VG2, Schulheusetr. 55, 8027 Zürleh

Wir sind eine Firms
im Gebiet Rotterdem

Burspeet mit Wissen und Krinheung
in bezug auf Verarbeitung und Installierung von Kanakstellen für Indestrieller Anstendigen sowie für den
Anfben von Apparatur.
Wir verarbeitem ABS. FC, FZ, FMKA,
PP, PVO, FVDF, EFOXY Polymetersend Viryheuren.
Wir mileisem Kontakt anfnehmen mit
Falgikmter/Lefsmusten von:

1. Handelsproduktem L. R. Dichtungen, Phritun, Rihren, Ställen, Gefüßen
und Apparatur.

2. Hontagserbeiten.
Zuschniften erbeiten unter Festiva
132, KL-500 A4 Gestachen!

Werbefachmann

gesucht (Emin Essen) für die Gestalting eines Versandprospektes. Es mögen sich hitte sur Pers, melden, die bereits ähnliche Arbeiten ausgeführt haben. Kontzkiration. m. Zwaed. v. Arbeitsproben erb. n. X 9097 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Handelsvertreter** gesucht, Raum Baden-Württem-berg und Bayern, für den Vertrieb von beuartigen, funkbetriebenen Alsumanlagen der Spitnenklasse.

Angeb, erb, unt. F 9939 an WELT Verlag, Posti 10 08 64, 4309 Essen.

nehmen der Metallverarbeitung mit 700 Beschöltigten arbeitet als Zullieferer für die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Die expansive Unternehmensentwicklung macht as erforderlich, alle technischen Bereiche unter einheltlicher Leitung zusammenzulassen. Der köntige "Be-reichsleiter Technik" soll an fochlichen Vorcussetzungen vor allem Planungs- und Fer-tigungserichrungen aus der Graftseite mit-bringen sonnen Kenministe der spandeen Metallunformung. Er wird Mitglied der Geschöltsleitung sein.

Dies ist aines von vielen interes Stellenzngeboten am Samatog, 29. März, im großen Stellenzuszeigerreit der WELT. Nutzen Sin alle fire Berufs-Changen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Somstog, Jeden Somstog.



### Ein Brokerkonto in der Schweiz!

Ertragsorientierte Anleger gehen jetzt mit 10% ihres Risikokapitals in Futures. und Optioners (\* 1985 . 17)

Ein Brokerkonto in der Schweiz garantiert den raschen, direkten Zugang zu den. führenden Terminbörsenst Ab. 50'000 S. verwalten auf Wunseh Futures-Experten. The Konto

Verlangen Sie ein erstes Gespräch mit Se see cunserem Manager -- >

Telefon 0041-1-2015170

Cargill Investor Services Inc. Gartenstrasse 14, CH-800? Zürich === = \*

CARGILL INVESTOR SERVICES

Trade where the professionals trade

Zukunitssich

Schreibsyster Olivetti kõnni

selbst mit wer Handgriffen i Schönschreib (für den Pers-

Computer) or eine Bildschi Schreibmasch wandeln.

• :

.



Zweimal monatlich liefert Ihnen die WELTKUNST Berichte von anerkannten Experten auf dem Gebiet der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, informiert Sie umfassend über bedeutende Ausstellungen, Auktionen, Kunstmessen und den Kunsthandel des In- und Auslandes. In jeder Ansgabe finden Sie den aktuellen Ankrions-, Ausstellungs- und Messekalender.

Ein Probeheit zum Kennenlerspreis von DM 7,- erhalten Sie durch WELTKUNST Verleg, Nymphenburger Straße 84, 8000 Mänchen 19, Telefon 989/181091

| ъ.                                       | Donnersta                                                     | g, 27. März 19                                                            | 86 - Nr. 73 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | E                                                                                                                                                                     | BÖRSEN UND MÄ                                                                                                                                             | RKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " aran                                   | Durchweg<br>Gold- und                                         | schwächer so<br>Silbernotien                                              | C — Termine<br>hiossen om Dienstog die<br>agen on der New Yorker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | NE-Metalle<br>(DM je 100 kg) 245, 263                                                                                                                                 | Migra 66.60 67.70<br>Mars 66.60 67.70<br>Mars 66.65 67.70<br>Mars 66.65 67.70<br>Mars 67.70 88.70                                                         | Devisenterminmarkt An S Marraude de Deportur Date Metroseres ter genodet De DN gab in Zimenstrade 1 Manat 3 Manate & Manate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bendesschatzbeiste 'Erstauf vom ' Mart 1986 en Ernstaftel<br>in Proteet autom 'i Kommen Zeutremend ier in Frankri<br>"- die einenge Bendesse, Auguste 17865 (np. A) 552<br>152; -500 (a 21) - 5.57 (4.61; -6.0; 4.95; -7.00; 5.57) - 8.00<br>5, "D: Auguste 1986 (np. 8) 532 (3.50; -5.50) (a 25) - 5.50<br>(4.6) - a 90 (5.90) - 7.90 (5.59; -8.00; 5.82) - 8.00 (6.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renditen und Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | des Kassas                                                    | en det Kapte<br>Robats, Verlie                                            | or gab es, mit Avsnahme<br>ste. Kaffee lag uneinheit-<br>aus dem Markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364 84.90 65.16<br>xt 40.60 40.30<br>Dez 40.69 40.55                                                | ELENTROLYTHUPFER for Lestrowecke<br>DEL-Not. 347.53 347.75 343.54-345.76<br>BLEI at Kelpein                                                                           | Sept 67.6G 48.55<br> 7  Deg 67.75 68.55<br>  Ros 68.2G 69.0G<br>  Aforz 68.25 47.0G                                                                       | Gallar DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.60 - e 50 (5.00) - 7.00 (6.59) - 8.00 (5.52) - 8.00 (6.15)<br>Financianisasingenthiams des Bendess (Rendiss in Prozenti 1<br>John & SS, 2 Johns 435 Bundessbilgentesses (Ausgebabenth<br>georges in Piccost) 2 to 5.75, Kurs 100,30, Rendiss 5.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instant Busilies* Odentioropperatus** bal Hentschildren von<br>fahre ca.%(Vertag) 5% 5% 7% 5% 5% 5% 5%<br>1 4,50 (4,45) 100,5 1074 102,3 103,5 104,2 105,2<br>2 455 (4,85) 102,3 102,3 102,5 105,7 107,6 109,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          |                                                               | reideprodukte                                                             | Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mor: 41,30 41,05<br>May 41,80 41,50<br>EAUTSCHUK How Yack (c/b)                                     | 95.50 94.50 92.50-93.50 ALLIMINITIAN for Leitzwecke (VAW) Rundo 955.00-658.50 453.00-458.51                                                                           | Londoner Metalibörse                                                                                                                                      | Galdmarkteätra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nulikupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 5.5 (5.2) 99.50 101.8 102.5 107.7 109.9 112.6<br>4 5.50 15.50 97.65 101.1 104.6 108.1 111.6 115.1<br>5 5.65 15.85 94.10 100.7 104.5 108.8 115.0 117.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | WEIZEN Chicago (c)                                            | deng<br>28.2 Me                                                           | LRONUSSÖL New Yesk (c/b) Substantier for Wark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handlerpres, Iuca RSS-1   41,25   41,25   41,25   WQLLE Leader (News) (-Tag) - Kneuzz               | Vorz dr. 464 10-464 50 464 10-464 50<br>* Auf Grundlage dez Meldungen ihrer höct<br>stem und siedrigstes Koufpeside durch i<br>Kuptenverdroeiter und Kupterbeisteller | 11 mm Knose 812.00-819.53 820.00-821.00                                                                                                                   | GelgmenterStre en Hundel unter Borken om 265 - Soger-<br>gad 5 55 5 kG Protect Monorogeid 4 65-4 (E Protect Delmo-<br>notogeid 4 55-4 72 Protect Felick 5 Mon. 4,70 Protect, 6 Mon.<br>4/12 Protect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Destache Blicknehlung Kers Rendite<br>Emittenten Prois Datem 26,3. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 622 (945) 9990 1045 1392 1441 1190 7 633 (945) 9990 1045 1392 1443 1193 7 633 (945) 1343 1088 1443 1194 1344 1395 1344 1344 1395 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| US<br>US<br>US<br>US                     | lu:<br>Sept                                                   | 51200 505 h<br>169,75 241,56<br>252,00 369,25                             | 75.5 75.50<br>27.50 21.00<br>MAISCA Name York (c-7c):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marz -425 -495                                                                                      | Messingnotierungen                                                                                                                                                    | 3 Mon. 831 50 432 50 842 50 843 50<br>Blat (4/h)<br>mmt. Kosso 249,00 149,50 250,50 251 50<br>3 Mon. 253,60 254,50 257,50 258,00                          | Principle Indiana on 24.1 To be 19 Tage 525 G-2308 Propert and 30 be 90 Tage 505 G-2308 Propert Distributions on 26.3 S5 Propert Landonsentz 5.5 Propert Landonsentz 5.5 Propert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BW-Book E49 100:00 17:95 54:542 4:45<br>BW-Book E70 177,14 17:95 107,894 6:45<br>Bert Bx. E54 100:00 17:00 37:91 4:45<br>Bert Bx. E45 100:00 17:00 37:91 4:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 4.73 (4.73) 87.03 74.10 107.9 108.3 115.4 122.5<br>15 4.93 (4.93) 87.55 90.65 100.7 108.8 117.9 127.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | WEIZEN Winnipag to<br>Wheen Board of<br>St L 1 CW<br>Am Durum | 285 15 76K X                                                              | US-Martenwethitograph tob Week 17,75 17,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Illmonto 31 I                                                                                       | 26.3. 25.5<br>MS 58, 1. Veromeltungsstule                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | Euro-Geldmarktsätze Nadrigst und Hechstlyrse im Handel unter Bareen zur. 2a 3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commerciant 100,00 225,95 35,10 6,74 Commerciant 100,00 48,00 40,50 630 Deutsche Bt. 5 287,00 251,95 332,50 9,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Die Rendine wird guf der Scha cittuetier Kurpons berechnet<br>(cc. %)  **Aufgrund der Norktrendute errechnete Presse, die von den<br>gratien notierten Kursen vergleichborier Popune obweichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70 - 3 - 4<br>2 - 4 - 5 - 6              | 1 20GEN Wienipag                                              | 99 M. CALL                                                                | 501401 Chicago (c.E.)<br>Mar.<br>36.05 11,75<br>3.5 13,55 13,15<br>Aug. 1845 18,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 763, 263<br>April 40,50 40,50<br>Max                                                                | MA                                                                                                                                                                    | 8 ch. Kosse - 97/50-978,50<br>5 Moreote - 1018/05-1019/00<br>5 KUPPER-Standard<br>met. Kosse 990 00-997,00 997,00-999.00                                  | Pedali Oristinije 14.50 Um<br>US-S DM s//<br>1 Monat Phylin Ahri's Sir-4's<br>5 Monate Phylin 4 x44x 5 x4 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OSL-Born R.765 120,30 2792 7909 5,65<br>OSL-Bork R.266 100 0 1995 55,74 6,45<br>Fr Hun ED 448 196,72 1,695 10930 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | konnen.<br>Commerchenk Restorieder: 112,790 [112,854]<br>Perfermence-Restorieder: 237,514 [239,514]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 939                                      | Mgr<br>Ayli<br>HAFER <b>Wisnipag</b> (co                      | 34 E CAR                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cht. 48.50 40.50                                                                                    | 344-334 333-341                                                                                                                                                       | 9 3 Morette 1009,00-1011,00-1017,00-1019 00<br>ZRKK Highergrosin (27)<br>mitt scatte 475,00-426,00 457,00-451,00<br>3 Morette 436,00-437,00 445,50-444,00 | 6 Monste 7 2 7 2 4 2 4 7 5 1 4 6 1 1 1 Monste 7 5 7 1 1 1 4 2 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hose Leibh, 245 100,00 15,8 96 52,35 6,40 Hose Leibh, 245 130,50 14,95 52,51 6,25 Mass Leibh, 244 102,00 16,00 40,99 6,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mitgereit von der COMMERZBANK  New Yorker Fingnzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | MCT                                                           | 25 85 OC                                                                  | BAUMONICAATOL New York (Cits)<br>Missesippi Tol Tob West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WOLLE Sydney (out): clieg!<br>Maino-Schwadow Standard                                               | Deutsche Alu-Guslegierungen<br>(DM/100 kg) 24.5 25.6<br>Log 225 284-855 115-131<br>Log 224 1337-342 337-341                                                           | Titals (Lit) mg Kasse ousg busg 5 Monote Cuscussible (Lif)                                                                                                | Ostmoditions on 2a.3 (re 100 Mark Cet; -Berlin Ankard 17.00 Versoul 22.00 CM Verst, Frankfurt Ankard 18.25, Versoul 19.25 DM Jees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hees Ldbk, 247 100,00 1.40% 54,82 4,35 Hees Ldbk; 248 100,00 1.7 c5 79,29 6.58 Hess Ldbk; 251 100,00 2.11.05 29,20 6.48 50,2 Bonk Ball 100,00 12.6% 56,47 6.43 WestLB 6400 100,00 2.5 % 56,42 6,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fed Funds 25 Mar; 7.35-7.313  Commercial Paper 33-57 Tage 7.25 (Diretriplaneurs); 63-373 Tage 6,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                        | HAFER Chicago (crbd<br>Mar<br>3-1<br>Sept                     | ush)<br>10752 19835<br>11700 11850<br>11700 11830                         | SCHWALZ Colongo (c/ib)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mei a17.00.430.00 425,00.435.00 -                                                                   | Leg. 226 \$37.542 \$57.54<br>Leg. 251 \$72.575 \$72.575<br>Leg. 235 \$42.585 \$82.585<br>Prehise tot Abonchime von 1 big 5 1 frei Wark                                | 7)                                                                                                                                                        | Goldmünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Westill 401 120,00 25,00 40,40 6,61 World 605 100,00 1,431 37,90 6,61 World 602 100,00 3 10,05 28,15 6,58 Westill 500 126,6 16 2 89 111,20 4,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Commercial Paper 50 Tage 7.25 (Handlerplanerung) 63 Tage 7.20 90 Tage 7.125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | MAIS Chicago (cribus<br>14c.                                  | (A)<br>(B)/A (B)/A<br>(B)/A (B)/A                                         | TALS New Yerk (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SISAL Lundon (S7L) Cit our Houpthollen 26.5. 25.5. EA 480.00 430.00                                 | Edelmetalle                                                                                                                                                           | Exergie-Terminkontrakte  HRIZÓL Mr 1 - New York (c/Gatione)                                                                                               | in Fourity's median on 361 folgerde Godminiserponde<br>Geroort (< DM)<br>Geoortiiche Zehlengsmittel*<br>Anto-* Verbauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | West B 501 137.07 16.2 93 112,75 5,16<br>West B 503 115,76 5 12.88 123.75 4,47<br>West B 504 141,85 1 10.91 125,60 5,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certificates of Deposit 1 Monat 7.95<br>2 Monate 6.95<br>3 Monate 4.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 可語                                       | Sept SERSTE Winnipag (co                                      | 299,75 254.90<br>an.561                                                   | forsy 11.25 11.25<br>bloch 12.00 11.00<br>ye-ow mos. 10% (r.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEDE Yelseborne (Y/kg) AAA ob Loger                                                                 | PLATIN 26.5 25.3<br>(DN/g) 53,70 53,90                                                                                                                                | 25.5                                                                                                                                                      | 20 LS De 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emittantes (DBD Amiland<br>Osterrach 200 DC 24 5-95 129,75 0.59<br>Osterrach 294,12 24,500 111,53 6,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Monstle 6,75<br>12 Monstle 7,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | Mor<br>Tuh                                                    | 99.00 99.00<br>GLISS 121.00<br>GLISS 131.00                               | SOWERE Chicago (UR)<br>April 41.90 41.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KAUTSCHUK Leades (pikg)                                                                             | GGLD (DAVing Feengals)<br>Bank-Vidpt. 24550 24700<br>Rucks Pt 25800 25951<br>GOLD (DAVing Feingals)                                                                   | 39,60-59,80 38 87                                                                                                                                         | 2) paigache Fronken 149,25 198,55<br>10 Ruber Tacherwonez 194,53 247,29<br>2 sudolnikoneche Rond 179,75 226,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Osterreich         394,12         24,500         311,55         6,97           Al' Richheid         \$ 100         4,290         147,80         11,12           Compbell Soup         \$ 100         27,492         149,20         10,70           Prud Realty         \$ 708         15,199         49,40         11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US-Schatzwechsei 13 Wachen 6.45 US-Staatsanleihe 10 Zahre 7.76 33 Jame 7.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                        | Genubuittel                                                   | (b)                                                                       | 25 Mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RSS 1 Mai: 54,50.57,50 54,00.57,00<br>RSS 7 June: \$7,00-56,00 54,75-57,75                          | (Basis Landoner Francy) Deg - Writter 2660 26830 Ruckin - Pr 25940 26120 vectorbertes 27940 21114                                                                     | 0 Mars 154,00-154,50 155,50-154,00<br>Apai 134,75-155,00 157,00-157,50<br>0 Mars 174,00,174,75 179,51                                                     | Pictur Nazie Mich 1908 50 118959  <br>Auffer Kurt genetate Milazen*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Emimenta (Delia) Wein Fotgo(AA) 100,00 4 2 88 - 9,34 Peos-Co (AA) 100,00 4 2 92 68 53 8,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US-Diskontratz 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ne<br>Use                                | Ma<br>Juli<br>Sept                                            | 73.5 23.50<br>13.10 54.50<br>14.10 54.50<br>147.5 145.59                  | Ma 17.22 54.85<br>MA 50.75 59.50<br>Aug 56.85 54.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RSS 5 Mos. 54,25-55,25 51,75-54,75                                                                  | GOLD (Freshberer Borsenburg)<br>(DMA:g) 26040 26200<br>SILBER (DM je kg Fesselber)                                                                                    | T. 438 CO. 130 CO. 138 CO. 137 CO.                                                                                                                        | 75 Coudmont 124 M 125 M  | Pepsi-Co IAA: 10000 4270 48,53 802 Becinice Foods 1000 92,92 54,53 10.83 10.00 12.97 41,25 8,65 10.83 10.00 12.97 41,25 8,66 10.00 12.97 41,25 8,66 10.00 12.97 41,25 8,66 10.00 12.97 12.93 88,5 8,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U5-Pumerate 9,00<br>Geldmenge M1 10, Mdrz 637,6 Mdrd. 5<br>(- 5,7 Mdrd. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | KAKAO New York (S:                                            | 1)<br>261. 341.                                                           | Other each schwere Ever Herthern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X1 X1                                                                                               | (Sosis Londoner Freing) Deg - Virige: 432,20 437,30 RecknPr. 419,20 424,10 vertorisette: 451,20 456,50                                                                | BENZIN- HOW THE (COCKIN)                                                                                                                                  | To outern arones (Temprogung) 78 TS 106 SE a caser Dutation (Neuprogung) 550 X 46074 (100 TO Dutation (Neuprogung) 83 00 17740 (100 Temprogung) 83 00 17740 (100 Temprogung) 83 00 17740 (100 Temprogung) 84 TS 100 Temprogung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cotterp For (AA) 100,00 11 2 94 49,75 9.25 Penney (A-) 100,00 17.2 94 50 125 9.11 Sect. (AA) 100,00 17.2 94 50 125 9.11 No. (AA) 100,00 27.5 94 51,125 8.55 No. (AA) 100,00 8.6 94 53,75 8.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NYSS-Atslaniadez (New York)<br>Jun: 137,80 137,00<br>Sept 139,70 138,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No.                                      | hul<br>Sopi<br>U-notz                                         | 1915 1892<br>1960 1939<br>2005 1937<br>5201 6527                          | Kulte amit schaere Ener Horthern<br>48,00 48,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No 3 April 191.00-192.00 191.50-192.50<br>Nr 4 April 186.00-187.00 186.50-187.50<br>Tendenz rubig   | Internationale Edelmetalle                                                                                                                                            | April 42,25 39 50-39,66<br>Mo. 41,42-41,50 41,57<br>Juni 41,32-41,45 41,45<br>July 41,15 41,30<br>Aug. 41,90 41,15                                        | "Verkauf mklusve 7 % Mehrwertsteber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gen. Elec (AAA) 100,00 43.95 49.50 8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Magazait von Hamplower Richer & Co., Fronkfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本 | 2: ICKER New York (E)<br>Ngh! 1 Mon<br>3-5<br>3-5<br>3-5      | \$18 \$12                                                                 | Ani 553 53 551,50<br>Ani 553 551,50<br>Ani 551,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | GOLD (US-S/Feimmze) Lendon M.S. 38.5. 16.30 34.90 552.90 15.00 34.30 551.75                                                                                           | ROMÔL - New York (S./Borral)                                                                                                                              | 26.5. 26.6.   180 % 64 102.75   100 75   64 102.75   102.55   112 day, 93   102.75   102.75   64 102.75   102.75   64 102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   102.75   10 | 194.55   8' a cgi 8J   99.55   99.55   99.5   99.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5   192.5       | 107 % 107 1% 1 4 Danier 21 101 % 107 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | Okt<br>Jon<br>Umagta                                          | 8.45 8.51<br>8.55 8.62<br>31408 7974                                      | Nov. 517,75 511,00<br>San 521.00 676.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81C 365 353<br>8TD 356 550                                                                          | 20deleh mit. 344,25-544,75 354,25-355,00<br>Pamba (£7)-h.a-Barrean)                                                                                                   | 346 12,73-12,80 15,77<br>146 12,73-12,80 15,78<br>1 April 15,05-15,15                                                                                     | 116 bgt 95 115,375 1125 7 cgt 95 136,37<br>116 bgt 95 115,375 1125 7 cgt 95 137,55<br>116 dgt 95 116,125 1127 8 dgt 95 132,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110.13   8 Sugges BB 98 99   91- Demandrik VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| に対象を                                     | ha-Pres lab koriasc                                           | 7,44 7,15                                                                 | 507ASCHPCT Chleage (5187s)<br>Mo. 157 00 158 10<br>5-19 156,50 157,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eriduterung - Robstoffpreise                                                                        | SNBER (pifemurze) tendes<br>Krase S81 10 990 75                                                                                                                       | Sept 15,15 15.00<br>5 ROHÔL SPONARKT (S/Borrel)<br>5 metlese Preise in NW-Europa - cille lob                                                              | 12 og 98 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97.5 Rechnungs-Einheiten 9 Emp Cu 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106.5 106.5 PA CRYNOSTRY 105.5 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 |
| TIL .                                    | KAFFEE Landon (E/I) II<br>Morz<br>Mos                         | 26,5. 26,5.;<br>- 2319-2315;<br>- 2362-2365                               | Dez. 146,70 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148, | 131,1932 g, 180 = 0,4536 kg, 1 R = 76 WD = {-};<br>  BTC = {-}, BTD = {+}                           | 6 Mos. 400.90 411 45<br>12 Mos. 419.50 430,60<br>Dr ATIN (C/Gorganya)                                                                                                 | Arabian ky                                                                                                                                                | 194 co. 88 103 cd. 195 | RE 9 DM 2,60418  107.5  107.5  107.5  108.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5  109.5    | 1935 1735 1735 1735 1735 1735 1735 1735 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TE.                                      | Umicis KAKAO Loedon (E/I)                                     | 20-2425 2415-2417<br>5834 4751                                            | NORT 14530 149,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Westel Metalinotierungen<br>(DM je 100 kg)                                                          | PALLADRIM (Climinuma)                                                                                                                                                 | Son tg   Forties   12.65   12.7EN   N. Seo Brent   12.65   12.7E   Soney Ugfil                                                                            | 11 og 97 115.65 115 9 9 9 9 9 115.65 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ## Cop Ci pf 97 97 97 97 103 103 97 103 103 97 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111 112 13 95 104 104 111 112 13 95 Westpart? 108 104 105 111 125 111 125 112 125 106 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100 miles                                | . Mg: 14                                                      | 20-1422 1405-1410<br>58-1439 1416-1420<br>70-1472 1450-1451<br>5904 55021 | 144 may 100 100 may 10 | ALLE-MANUFA: Sanis London                                                                           | New Yorker Metalibörse                                                                                                                                                | Kartoffela                                                                                                                                                | Euro-Yen 73 501 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1005 77.5 10% of Design - 104.5 10% of Design - 104.5 10% of Design - 106.5 10% of Desig   | 106 109 107-051 89 108,575 108,575<br>112,75 112,25 107-051 89 108,575 108,575<br>102,75 103 107-051 94 110,575 132,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of                             | ZUCKER Leaden (£/t)                                           | Nr 6                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BLE: Nexts Leading                                                                                  |                                                                                                                                                                       | April 10230 10990                                                                                                                                         | ## ALCORD #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 100 opt 91 100 opt 92 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.   | 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10 |
| をはない。                                    | Mar 202,40<br>Nug 204,00<br>Okt<br>Umsetz                     | -207,00 207,00-207,90<br>-709,00 208,40-709,00<br>154 438                 | ERONUSSOL Retterdem (5/1)<br>prgl. Heck. 24.5, 26.5,<br>ct 563.00 545.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NICKE, Besis London<br>Hd Men. 911,47-914,91 954,45-937,85;<br>drift M. 959,04-940,76 945,33-943,67 | SILBER H & H Ankovi<br>544,00 570,50<br>PLATIN                                                                                                                        | Many York (c/lb)                                                                                                                                          | Austra 95   104,375   104,375   10 Evolum P5   105   106   27   106   104   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   105   27   27   27   27   27   27   27   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97.5   15th ad Deady - 19.5   15th ad Deady -   | 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,475 111,47 |
| 門を選手                                     | AFEFFER <b>Slagoper  S</b> tr<br>.schw.<br> Sorow.soez.       | 74.3. 25.3.<br>505.00 575.00                                              | jegř. Herk. ex Took<br>460,00<br>PALMOL Rettendam (Sřígž) – Sumatro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZINK, Basis London<br>Hd Mon. 139,22-140,60 137,62-159,32                                           | PROCL-P7: 473,90 473,90<br>PALLADRUM<br>F. Helmell-Pr: 114,00-115,00 114,00-115,00                                                                                    | Mar 213-215 214-215<br>186- 136-537 336-537                                                                                                               | ## 00-11 103-75 123 173-00 79 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75 123-75  | 100.5 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6    | - 101.75 101.8 2er 101.8 2 |
| 13/5                                     | weiß.Munt                                                     | 1285,00 1315,00<br>1300,00 1330,00<br>Feek (c/lb)                         | cit 265,00 297,50<br>SOJAČI, Bettersium (htt/108 kg)<br>roh Niederf, lob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REINZIMU                                                                                            | SALBER (c/Poinunzo)<br>NOTE 564,30 569,00                                                                                                                             | Sauhoiz                                                                                                                                                   | Pri Goodysen's 102,375 102,425   11 Kmd-sc.95 107<br>fri dot 94 102,725 102,25   Pri dot 87 97<br>41 07 92 107,35 107,375 107 dot 90 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 8th Corpid th 104.75 104.625 9th Mot 90 100.5 100.6 Corp 60 100.375 100.6 Sty Morroom 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107.375 107.25 108.275 108.425 109.375 108.425 109.375 108.425 109.375 108.425 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 109.375 |
| を記して                                     | DRANGENSAFT New Y<br>Moi<br>thus<br>Sept<br>You               | 78.5. 24.5.<br>71.25 25.73                                                | 105,00 101,50 KOKOSÓL Betterlow (S/Igt) - Philippinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | April 557,00 568,90<br>Mai 558,00 577,00<br>Mai 565,00 579,00<br>Rept. 577,00 584,90                                                                                  | Chicago (\$/1000 Sound Feet)                                                                                                                              | 67 McDonnt 92 107.875 107 107 408 409 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97 1% cgi % 111,05 111,5 8m Motordar?<br>99 7 Caron 95 102,76 102,5 9 Nona 95 102,5 9 Nona 95 102,5 9 Nona 95 102,5 102,5 90 Nona 95 102,5 90 Nona 95 102,5 102,5 90 Nona 95 102,5 | 101.15 101.45 101.45 101.45 101.15 101.45 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.46 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 10 |
|                                          | umsatz 2500                                                   | 73,20 85,60<br>70,50 86,75<br>70,40 87,00<br>89,75 27,00<br>450           | LEINSAAT Rotteniem (S/t) – Kanadia Nr. 1<br>cd 270,00 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stroits-Zian ab Wark prospt (föng/tg)<br>26.5. 25.3.<br>unerh unerh                                 | Sept. \$77.00 984,99<br>Der: \$85,36 597,00<br>Sep. \$89,00 601,40<br>Umsetz 30000 15000                                                                              | Mon 184.80 191,50-197,00<br>201 180,90 185,70-185,30<br>Sept. 171,50 177,90-174,00<br>Nov 163,00 144,00-167,00                                            | 76 dgi 89 103,875 106 7 Met Chan 95 102,75 106 7 Met Chan 95 102,75 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107, | 77   11 cigs 4   111 J   7   112 J   7   10 cigs 5   112 J   7   10 cigs 5   10 J   7      | 102.75 102.276<br>107.675 107.4<br>107.675 107.4<br>105.75 106 DM 2,63801 2,62787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 I                                     | 2                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | ند نبری ده نیم بسامه به برانده                                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# HILFREICH, SCHNELL UND LEISE.

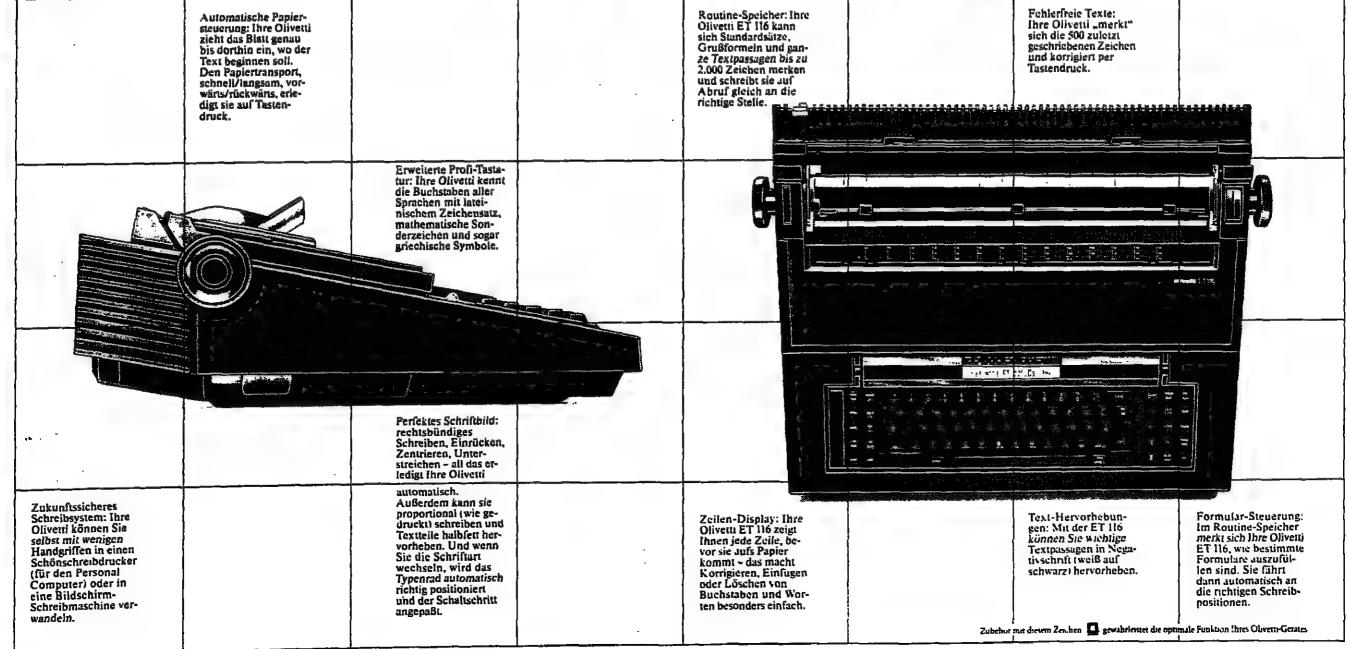

### VIELFALT DES SCHREIBENS

| An die Deutsche Olivetij GmbH - Postlach "10125, 6000 Frankluri am Main ") | E Po J-W |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nyade                                                                      |          |
| Firear                                                                     |          |
| Sunãe                                                                      |          |

olivetti

onto in veiz! ger gehen jetzt pitals in Futures Schweiz garan-n Zugang zu den en. Ab 50000 S unures-Experien es Gespräch mil -2015170 res Inc. Garten 012 Zürich

### Bundesliga

DIE ERGEBNISSE Leverkusen – Frankfurt Bochum - Koln **Verdingen – Klautern** 

#### DIE TABELLE

|                |    | _  | _  |    |       |      |
|----------------|----|----|----|----|-------|------|
| L.Bremen       | 28 | 19 | 6  | 3  | 75:36 | 44:1 |
| 2.Miinchen     | 28 | 18 | 4  | 6  | 56:29 | 40:1 |
| 3.M'gladbach   | 27 | M  | 10 | 4  | 57:37 | 36:1 |
| 4.Leverkusen   | 27 | 12 | 8  | 7  | 52:39 | 32:2 |
| 5.Hamburg      | 26 | 13 | 4  | 9  | 42:27 | 30:2 |
| 6.Stuttgart    | Zi | 12 | 6  | 9  | 55:39 | 30:2 |
| 7. Uerdingen   | 25 | И  | 5  | 8  | 42:51 | 29:2 |
| 8.Mannheim     | 26 | 9  | 8  | 9  | 34:34 | 26:2 |
| 9.Bochum       | 27 | п  | 4  | 12 | 47:45 | 26:2 |
| 10.Schalke     | 26 | 9  | 6  | 11 | 42:41 | 24:2 |
| 11.Köln        | 27 | 8  | 8  | u  | 39:48 | 24:3 |
| 12.Frankfurt   | 27 | 6  | 12 | 9  | 28:40 | 24:3 |
| 13.Nürnberg    | 28 | 9  | 5  | 14 |       |      |
| 14 Dortmand    | 27 | 8  | 6  | 13 | 41:53 |      |
| 15.K'lautern   | 27 |    | -  | 13 |       |      |
| 16.Düsseldorf  | 26 | _  | _  |    |       |      |
| 17.Saarbrücken | 27 |    | _  | 14 | 34:54 |      |
| 18.Hannover    | 26 | 5  | 4  | 17 | 35:78 | 14:3 |
|                |    |    |    |    |       |      |

Die Terschützen: Bochum - Köln: 1:0 Wegmann (74), 20 Kuntz (76/Foolelfmeter. - Leverkusen - Frankfurt: 1:0 Patzke (31.), 20 Wass (85.) - Herdingen - K'lautern: 0:1 Wuttke (4./Foulelfmeter), 1:1 Edvaldsson (24.), 2:1 Raschid (44.), 3:1 Klinger (69.).

### erdgas ISTEINE SAUBERE SACHE.

**DIE VORSCHAU** 

Hente, 20.00 Uhr dorf - Hannover Samstag, 15.36 Ulm

Nürnberg – Saarbrücken K'lautern - M'sladbach

In Klammern die Ergebnisse der Hinspiele.

Zweite Liga, heute: Freiburg - Homburg, Aa chen - Bielefeld, Osnabrück - Duisburg, Soingen – Bayrouth (alle 20.00 Uhr). – Samstag Hertha BSC - Karlsruhe, Stuttgart - Blau-Weiß Berlin, Braunschweig – Kassel (alle 15.30). - Montag: Bayreuth - Aachen, Homburg - Fortuna Köin, Aschaffenburg - Kassel, Tennis Borussia Berlin (alle

### **TENNIS**

### Leichter Sieg für Becker

sid/dpa, Chicago

"Das hat er ganz gut gemacht", sagte Trainer Günter Bosch. Und in diesen kargen sechs Worten schwang Erleichterung über seinen Schützling mit Boris Becker hat sein erstes Spiel eines großen Turniers endlich einmal wieder überstanden, ohne in Schwierigkeiten zu geraten oder gar auszuscheiden wie zuletzt in Brüssel gegen den Australier Broderick Dyke, Der Wimbledonsieger und Nummer sechs der Weltrangliste brauchte nur 63 Minuten, um beim mit 315 900 Dollar dotierten Grand-Prix von Chicago den Amerikaner Mike Leach (Nummer 56 der Weltrangliste) mit 6:3, 6:1 zu besiegen. Günter Bosch: "Nach der Niederlage in Brüssel haben wir beschlossen, daß Boris endlich mal in der ersten Runde einzig und allein auf Sieg spielt, den Gegner die Fehler machen läßt und nicht versucht, den Zuschauern Traumtennis vorzufüh-

Beide Spieler begannen geradezu chaotisch und mit vielen Doppelfehlern beim Aufschlag (Becker kam auf fünf, Leach auf neun). Aber nach dem 3:3 im ersten Satz verlor Becker von den restlichen zehn Spielen nur noch eins. Bosch: "Das war mir lieber als eine Glanzleistung, denn et war ein Sieg mit einfachen Mitteln. Im Kopf weiß Boris schon lange, daß man nicht in jedem Spiel brillieren kann. weil man bei einem Turnier ja auch seine Kräfte ein bißchen einteilen muß." Zusammen mit Mike Leach gewann Becker auch in der ersten Runde des Doppels mit 6:3, 6:1 gegen die Amerikaner Gilbert/van Patten.

In der zweiten Runde trifft der Wimbledonsieger auf John Sadri (USA). Direkt nach diesem Spiel fliegt Becker nach New York. Dort wird er in Anwesenheit von UNO-Generalsekretär Pérez de Cuéllar in einer Pressekonferenz als Repräsentant der Welt-Kinder-Hilfeorganisation Unicef vorgestellt werden. Der erste Termin in dieser Eigenschaft ist bereits gebucht. Am 7. April spielt Becker auf dem Tennisplatz des Wei-Ben Hauses in Washington gegen US-Außenminister George Shultz zugunsten der Kinder-Krebshilfe.

Einen Tag später beginnt für Bekker in Dallas die sogenannte WCT-Weltmeisterschaft, für ille erstmals ein Deutscher qualifiziert ist. Für dieses Zwölfer-Turnier (675 000 Dollar) hat John McEnroe abgesagt. Die Teilnehmer außer Becker: Lendl, Mecir (beide CSSR), Wilander, Edberg, Nystroem (alle Schweden), Noah, Tulasne (Frankreich), Gilbert, Annacone, Kriek, Anger (alle USA).

FUSSBALL / Bayern München nach 2:0-Sieg in Mannheim im Pokalfinale

### Gefahr für Bremen? Hoeneß: Jetzt stürzen wir uns in die Bundesliga

Wenn den Worten von Uli Hoeneß Glauben zu schenken ist, dann muß sich der SV Werder Bremen ab jetzt warm anziehen: Vorsicht, die Bayern sind wieder wild entschlossen. Das Pokalfinale haben sie durch ein 2:0 über Waldhof Mannheim geschafft, nun ist aller Druck von ihnen gewichen, und ihr Manager sagt: "Das Pokalfinale findet erst nach Beendigung der Meisterschaft statt. Jetzt stürzen wir uns voll in die Bundesliga." Wie immer sich die Bayern jetzt auch hochschaukeln wollen, was immer sie auch erreichen, bei Trainer Udo Lattek kann nicht die richtige Freude aufkommen: "Was wir jetzt noch gewinnen, kann kein Ausgleich für den Europapokalsieg sein, den wir vor Augen hatten." Mannheim ist gewiß nicht Ander-

lecht. Aber wären die Münchner vor einer Woche in Brüssel nur halb so konzentriert zur Sache gegangen wie im Halbfinale in Mannheim, dann könnten sie noch vom Europapokalsieg träumen. Die Mannschaft habe aus den Fehlern von Brüssel eben gelernt, meinte Mittelstürmer Dieter Hoeneß. Wenigstens ein Fortschritt.

In Mannheim präsentierten sich die Münchner wieder als die eiskalten, ausgebufften Profis, die um die eigene Stärke wissen und sie auch einsetzen. "Wenn es darauf ankommt", sagte Franz Beckenbauer, Co-Kommentator beim privaten Fernsehsender SAT 1, "dann lassen die Bayern nichts anbrennen.\* Präsi-

ULRICH DOST, Ludwigshafen dent Fritz Scherer drückte es so aus: Wenn wir einmal in Schwung sind. kann uns niemand mehr bremsen."

So war es in Mannheim von Beginn an. Die Bayern ergriffen die Initiative und diktierten das Geschehen, angetrieben von Lerby und Matthäus, der sich im Gegensatz zu Brüssel diesmal nicht versteckte. Die Außenverteidiger Nachtweih und Pflügler rannten ständig die Außenlinie auf und ab. Klaus Augenthaler drängte es nach vorne. Beckenbauer: "Die Münchner hatten immer zwei, drei Anspielstationen, weil alle viel liefen." Da war nichts Spektakuläres in ihren Aktionen. Schnell, direkt und flach wurde der Ball zum Mitspieler und dann nach vorne gebracht. Abgeklärt, kühl berechnend trugen sie ihre Angriffe or. Sie wollten um jeden Preis den Ball halten, auch wenn sie dazu den eigenen Torwart einschalten mußten. Diese zweckorientierte Spielweise reichte aus, um nach 30 Minuten mit 2:0 Toren (Rummenigge und Hoeneß) in Führung zu gehen.

Was danach kam, war dann nur noch das Absichern des Erreichten mit erlaubten Mitteln. Udo Lattek: Wir haben den Mannheimern danach freiwillig die Initiative überlassen, selbst aber diszipliniert gespielt und gut gedeckt." Was die harmlosen Mannheimer dafür bekamen, waren Münchner Konterchancen, so daß Latteks Aussage: "Wir hätten höber gewinnen können", durchaus den Tatsachen entspricht. Die größte Möglichkeit hatte Lothar Matthäus

jedoch aus 18 Metern das leere Tor nicht traf. Dennoch: Matthäus gehörte zu den stärksten Bayern. Er sagt: Lerby und ich wollten beweisen, daß wir doch zusammenspielen können." Das ist ihnen geiungen, weil Matthäus unermüdlich rackerte und ständig anspielbar war. Die Tage der gemeinsamen Auftritte sind dennoch begrenzt, da die Bayern damit rechnen müssen, daß Lerby den Klub verläßt. Nur zu welchem Verein er wech-

selt, das bleibt noch unbekannt. Aus den Worten von Klaus Schlappner, der überhaupt keinen deprimierten Eindruck machte (Lattek sagte zn ihm: Weine doch ein bischen"), ist jedoch zu entnehmen, daß er den Mannheimern als Trainer wohl erhalten bleibt. Schlappner: Das entscheidet sich in den nächsten zehn Tagen. Ich muß die Entwicklung der Mannschaft sehen, ob die Kommunikation im Khıb stimmt also werden wir noch abwarten."

Die Mannheimer hatten jedenfalls nichts aus der 0:4-Schlappe gegen die Bayern in der Meisterschaft gelernt, wahrscheinlich besitzen sie aber auch nicht die spielerischen Mittel, um taktisch anders reagieren zu können. Die Kurpfalz hält weiter Schlaf, träumt wie Klaus Schlappner: "Wir hatten eine Vision vom Endspiel", mehr war es wirklich nicht. Die Bayern hatten kein Erbarmen, sie zeigten wieder ihr wahres Gesicht: herrisch und wild entschlossen, keinen Widerspruch zu

### STAND PUNKT / Zweite Männer - erste Wahl

Die Aufzählung Dortmunder Trainerwechsel klingt wie saftiges Fußball-Theater mit Hauptdarstellern, die zu der Kategorie gerören, in der sehr leicht(fertig) Stars angesiedelt werden: Udo Lettek brach seine langfristig vereinbarte Zusammenarbeit ab und ging zum FC Barcelona. Branko Zebec muste gehen, er war krank und betäubte seine Schmerzen mit Alkohol. Karl-Heinz Feldkamp und Timo Konietzka wurden entlassen. Erich Ribbeck zog es nach einer kurzfristigen Verpflichtung nach Leverkusen. Pal Csernai sagte erst ja, dann doch wie-

der nein, als es darum ging, seinen Vertrag zu verlängern.

Da schlug und schlägt etwas Wellen, was auch zur Show der Bundesliga gehört: das Spiel mit großen Namen, das ebenso Zuschauer anlocken soll wie ein gutes, torreiches Spiel mit dem Ball am

Hat da jetzt etwa Umdenken eingesetzt, nicht nur in Dortmund, auch in Stuttgart? Reinhard Saftig (34), bisher Assistent von Csernai, wird Chef in Dortmund. Egon Coordes, Udo Latteks arbeitseifriger Helfer bei Bayern München, regiert in der nächsten Saison in Stuttgart.

In den Gründerjahren der Bundesliga gab es die Paradiesvögel und Peitschenknaller, die den Blick ablenkten, weg vom Spielfeld, hin auf die eigene Person. Diese Zeiten scheinen zu Ende zu gehen. Das mag bedauern, wer die Merkels, Caikovakis und Gutendorfs für witzig und belebend für das Geschäft hielt. Sie waren es ja auch. Aber der neue Trend, der die Assistenten befördert, die zweiten Männer zur ersten Wahl macht, kann durchaus gut sein-für den Sport.

### SPORT-NACHRICHTEN For

Schobel: Kompromiß

Frankfurt (dpa) - Sieben Stunden lang dauerte eine Diskussion des schwachen Abschneidens der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-Weltmeisterschaft in der Schweiz zwischen dem Verband, Vertretern der Bundeslige-Vereine und Bundestrainer Simon Schobel, Das Ergebnis: Schobel braucht keine Entlassung zu fürchten, muß aber in seiner Planung für die B-Weltmelsterschaft und Olympiaqualifikation Abstriche machen. Er forderte 81 Tage Vorbereitung, muß sich aber mit 48 Tagen begnügen.

### Springreiter bestraft

Bern (sid) - Die Internationale Reiterliche Vereinigung verhängte gegen den Österreicher Thomas Frühmann eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Dollar. Bei einer Dopingkontrolle während eines Turniers in Lüttich wurde bei seinem Pferd Domspatz das verbotene Schmerzmittel Niflumine im Blut festgestellt.

### Präsident verunglückt

Verena (sid) - Saverio Garonsi, Präsident des italienischen Fußball-Meisters Hellas Verona, ist im Alter von 76 Jahren tödlich verunglückt. Garonsi, der Hans-Peter Briegel nach Verona holte, stürzte in die Tiefe, als er bei einem seiner Lagerhäuser die Arbeit der Dachdecker kontrollieren

### Rumänin in Lobbof

München (sid) - Verstärkung für den SV Lohhof durch eine rumänische Volleyball-Nationalspielerin: Die 22 Jahre alte, deutschstämmi Christina Zoppelt, die im Januar ausreisen durfte, soll künftig als Stellspielerin eingesetzt werden.

### ZAHLEN

Grand-Prix-Turnier in Botterdam,
1. Runde: Forget (Frankreich) - Popp
(Deutschland) 6:4, 6:3, Wilander
(Schweden) - Srejber (CSSR) 6:2, 6:7,
7:6, Nystroem (Schweden) - Mansdorf
(Israel) 6:2, 4:6, 6:2, Sanchez (Spanien)
- Dyke (Australien) 6:3, 3:6, 6:3, Günthardt (Schweiz) - Gumarsson
(Schweden) 6:2, 6:4, Sanid - Slozil (beide CSSR) 6:3, 3:6, 7:6, Jarryd (Schweden) - Canter (USA) 6:2, 6:2, Fibak
(Polen) - Mecir (CSSR) 6:4, 7:6, Jelen
(Deutschland) - Dickson (USA) 3:6, 6:3,
6:0, Edberg (Schweden) - Aguilera (Deutschland) – Dickson (USA) 3:6, 6:3, 6:0, Edberg (Schweden) – Aguilera (Spanien) 6:0, 6:2, – Grand-Priz-Tursier in Chicago: Becker (Deutschland) – Leach (USA) 6:3, 6:1, Mayotte – Gilbert (beide USA) 7:5, 8:7, 6:3, Sadri (USA) – Acuna (Chile) 7:6, 6:3, Davis – Flemming (beide USA) 6:3, 6:4, Giammalva – Shnitz (beide USA) 6:3, 6:3, -Grand-Prix in Marrakesch: Sundstreem (Schweden) – Eiter (Deutschland) 6:3, 6:4, Agenor (Haiti) – Meinekke (Deutschland) 6:3, 6:2, – Damesturader in Phoenix, 2. Runde: Porwick (Deutschland) – Budarowa (CSSR) 3:5, 6:4, 6:1. 6:4, 6:1.

BEHOCKEY B-WM in Eindhoven, fünfter Spiel-tag: Holland – "DDR" 2-5, Frankreich – Jugoslawien 5-8, Jugoslawien – Ralien 4:1. 1. FC KOLN

# Paris lockt

Pierre Littbarski, Fußball-Nationalspieler vom L. FC Köln, versucht. mit lockeren Sprüchen abzulenken: Jch mache zur Zeit verschiedene Sprachkurse und werde mich danach entscheiden." Alle Anzeichen deuten aber darauf hin, daß er Französisch zu seiner ersten Fremdsprache und den Klub Racing Paris, Aufsteiger in die erste Liga, als nächsten Arbeitsplatz erwählt. Er sagt zwar: Es ist noch nichts unterschrieben", aber sein Manager Rüdiger Schmitz bestätigte indirekt daß es Verhandlungen gibt. Schmitz war am letzten Wochenende in Paris und sagt: "Ich fahre ja nicht dahin, um den Kiffelturm zu sehen." Die Verantwortlichen des 1. FC Köln (Littbarski: "Sie haben nicht das größte Engagement gezeigt") reagieren gelassen auf die fristgerechte Kündigung des Publikumslieblings. Schatzmeister Karl-Heinz Thielen: Jeder weiß, daß wir den Litti gern gehalten hätten. Doch wenn er gehen will, können wir's nicht ändern."

trag bis zum Ende der Saison 1987 und Frank Mill ließen sich vorsorglich auf die Transferliste des DFB

EISHOCKEY / Alarmzeichen vor der WM: Niederlagen gegen Finnland

### Erich Kühnhackl ist zum Comeback bereit

Die ersten Tests der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gingen verloren, aber Xaver Unsinn läßt den Kopf dennoch nicht hängen. "Wir werden bei der Weltmeisterschaft ein schlagkräftiges Team haben", glaubt der Bundestrainer. Die beiden Länderspiel-Niederlagen in Finnland (1:5 und 2:4) sind ein Alarmzeichen 18 Tage vor dem WM-Auftakt in Moskau gegen Kanada ist die Lage so ernst wie selten zuvor: Der Abstieg droht.

Die Spiele in Finnland haben Unsinn die Augen geöffnet. Der Aderlaß altgedienter Stars, Absagen und Verletzte haben den Bundestrainer vor einen Berg von Problemen gestellt. Das größte Manko der Mannschaft: Mit den verletzten Höfner, Truntschka und Wolf fallen derzeit die besten Mittelstürmer aus. Das Stürmer-Trio wird - wie der ebenfalls angeschlagene Torwart Englbrecht - auch in den beiden Länderspielen gegen die

UdSSR am Samstag in Düsseldorf und am Ostersonntag in Mannheim fehlen. Wolf fällt wegen einer schweren Muskelverletzung sogar für die Weltmeisterschaft aus.

Einer, der bei der letzten WM in Prag seinen Abschied nahm, wird jetzt möglicherweise als Nothelfer einspringen. Erich Kühnhackl, der seit dem letzten Sommer in der Schweiz sein Geld verdient und zur Zeit bei seinem Stammverein EV Landshut trainiert, soll Bereitschaft zu einem Comeback signalisiert haben. Der 35 Jahre alte Rekordtorschütze (131 Treffer in 211 Länderspielen) spielt im Konzept des Bundestrainers jedoch noch keine Rolle: Der Erich ist doch schon zu

Ob mit oder ohne Kühnhackl - Unsinn muß in Moskau das gleiche Schicksal befürchten, das seinen Kollegen Hans Rampf beim Jahreswechsel traf. Der stürzte mit dem Nach-

wuchs bei der Junioren-WM in Kanada in die Zweitklassigkeit. Rampf schlug Alarm, und Unsinn schlug jetzt zum wiederholten Male in die gleiche Kerbe. Zum Schutz und Förderung des eigenen Nachwuchses (\_ieder Klub sollte in der Bundesliga einen Junioren-Block einsetzen") plädiert der Bundestramer dafür, nicht mehr so viele Ausländer zuzulassen.

"Die unteren Ligen bis hinauf zur Oberliga müssen ganz auf Ausländer verzichten. In der Bundesliga soll es zunächst bei zwei Ausländer bleiben. denn sie sind das Aushängeschild der Vereine", schildert Unsinn seine Plane. "Ich bin aber gegen diese Hobbyspieler, die mit 30 Jahren zu uns kommen und nur absahnen wollen." Zudem soll die Inaktivitäts-Klausel gestrichen werden. Bislang waren Ausländer nach 18monatiger Inaktivität in beliebiger Zahl spielberechtigt. Unsinn: "Sie nehmen dem Nach-

# Littbarski

In Mönchengladbach hat Nationalspieler Michael Frontzeck seinen Ververlängert. Offen sind noch die Verhandlungen mit Hochstätter, Lienen, Mill und Hannes. Wilfried Hannes

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 7:14

### Nicht durchdacht

"Firethmann enfit mech mehr Staat" ma "O Friedheim"; WELT vom 21, Miles

Etliches von dem, was Farthmann in seinem "Thesenpapier zur Wirt-schaftspolitik" aufgeschrieben bat, ist nicht falsch; doch einige Passagen, vor allem jene, die öffentlich Beachtung finden, sind nicht durchdacht und verlangen nach Klarstellung:

• Der Markt kann sicherlich nicht alle wirtschaftspolitischen Probleme lösen. Aber einige Probleme auf bestimmten Märkten können und müssen durch mehr Markt gelöst werden und nicht durch staatlichen Dirigismus. Für Sozialdemokraten gilt nach wie vor die These des Godesberger Programms , Wetthewerb so weit wie möglich – Planung so weit wie nö-

 Die Staatsquote ist auch in den letzten Jahren durch die konservative Regierung weiter erhöht worden. Lohnsteuer- und Abgabenbelastung sind gestiegen und werden weiter steigen, trotz Steuerreform. Sozialdemokraten werden darauf zu achten haben, daß die Steuerquote in etwa -wie in der Vergangenheit - konstant sehalten wird und die Abgabenquote esamt sinkt.

• Ein starker Staat ist notwendig. um zu verhindern, daß die Regierung zum Spielball der Wirtschaftsinteressen wird. Ein starker Staat darf u. E. jedoch kein dicker Staat sein Je stärker der Wettbewerb und die De-

zentralität der Wirtschaft, desto eher kann der Staat gesamtwirtschaftliche Aufgaben wahmehmen.

 Zu wenig Umweltschutz und zu hohe Arbeitslosigkeit haben nicht mit Marktversagen zu tun, sondern mit Versagen der staatlichen Politik. Überall dort, wo der Staat klare Gebote für den Umweltschutz aufstellt, sind Arbeitsplätze geschaffen wor-

• Wer eine Aufhebung der Autonomie der Deutschen Bundesbank fordert, dem mangelt es an historischer Erfahrung. Für Sozialdemokraten muß diese Autonomie erhalten bleiben. Notwendig ist allerdings eine Begrenzung der Macht der Banken, und zwar durch mehr Wettbewerb und durch Entflechtung ihrer Finanzbeteiligung.

 Um die dringenden Probleme der Wirtschaftspolitik - Arbeitslosigkeit, Umweltschutz, soziale Gerechtigker außenwirtschaftliches Gleichgewicht zu lösen, bedarf es keiner öffentlichen Deklarationen. Erforderlich ist vielmehr eine neue Weichenstellung in der aktuellen Wirtschaftspolitik, die auf Wettbewerb setzt, Nachfragebelebung, Zinssenkung, Beachtung der sozialen Komponente und der Wahrung des sozialen Konsenses in unserer Gesellschaft.

Dr. Uwe Jens, MdB, SPD

### Was hilft gegen Grippe?

am 21. Februar war in der WELT eine Notiz: "Husten, Grippe - Schulen und Büros leeren sich\*. Das müßte nicht sein. Es gibt ein Abwehrmittel gegen Erkältung und Grippe: Vit-

amin C = Ascorbinsaure. Darauf weisen Nobelpreisträger Limus Pauling (Vitamin C and the Common Cold") und die Ernährungsvissenschaftlerin Adelle Davis ("Let's Get Well" und "Jeder kann sesund sein") sehr überzeugend hin. Nun höre ich schon die Einwände: "Aber wir essen doch täglich Orangen und Zitronen" oder "Meine Kinder bekommen täglich ihre Vitamin-C-Tablette" usw. Ja, wenn das nichts niitzt, bekommen sie eben nicht genug. Nach diesem langen Winter und bei diesem Wetter sind mg-Mengen (eine Orange ca. 35 mg Vitamin C) wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Da muß man schon zu Gramm-Mengen übergehen.

Nun kommt ein anderer Widerspruch: "Aber zu viel Vitamin C ist schädlich oder gar gefährlich." Nein, das ist ein Intum. Vitamin C ist wasserlöslich und jedes Zuviel wird mit dem Urin ausgeschieden.

amin-C-Präparaten am meisten zu empfehlen, weil sie am preiswerte-

Mit freundlichen Grüßen Dr. Renate Everling, Hamburg 92

es gibt, auch wenn es für manchen neu sein sollte, ein Grippe-Bakterium, den Hamophilus influenzae, der durchaus mit Antibiotika bekämpft werden kann.

Bei Bronchitiden, Pneumonien und anderen sogenannten Superinfektionen werden auch kanadische Ārzie etwas Stärkeres als Spitzwegerich- und Hufflattich-Tee verschrei-

Es ist auch bedauerlich daß man den Gang in die Apotheke scheut. Dort ist nämlich der Apotheker bereit, jedem für die Behandlung \_banaler" Erkrankungen - kosteniosi - Ratschläge zu erteilen.

Mit freundlichem Gruß Michael Erren, Apotheker Freiburg/Br.

Hiermit beenden wir die Diskus-

### Wort des Tages

99 Erst das Wissen um unsere Herkunft zeigt uns. was wir sein kön-

### Fortschritt?

Sehr geehrte Damen und Herren, im letzten Abschnitt des Artikels berichten Sie von einem "Fortschritt" während des ADAC-Fachgesprächs. der darin bestehen soll, daß das Wort "Vorteil" im Zusammenhang mit dem Tod eines Menschen getilgt wirden soll

Am Ergebnis, mit welchen Worten man es auch bezeichnet, ändert eine Wortauswechshung rein gar nichts. Deshalb: Ein Fortschritt?

Mit freundlichen Grüßen Walter Wiesmann, Recklinghausen

### Nebenkosten

Sehr geehrte Damen und Herren, in der WELT vom 6. März brachten Sie ein Porträt von Herrn Stihl "Mit dem Wohl des Waldes eng verbun-

Eine Passage müßte meines Erachtens noch einmal hervorgehoben werden, damit möglichst viele Leser der WELT dieses lesen: "Eine Kostenanalyse zwischen der Stihl-Fertigung hierzulande und in der Schweiz ergebe, daß dort in der Produktion um 24 Prozent billiger gearbeitet würde. Und dies, obwohl der direkte Lohn in der Schweiz höher liege. Die Differenz resultiere aus den hier höhen n Lohnnebenkosten, den kürzeren Arbeitszeiten, mehr Feiertagen und höherem Krankenstand."

Es lebe unsere Tarifautonomiei Dr. F. R. v. Canstein, Köln 1

### Zum Schmunzeln

Sehr geehrte Herren,

die Beiträge Ihres Washingtoner. Mitarbeiters Herrn Fritz Wirth zeichnen sich durch Sachkenntnis und Ausgewogenheit aus. Dazu kommt gelegentlich eine Prise Humor, was den Leser erfreut. Dies läßt sich von einigen Berichterstattern der elektromischen Medien, die der Bürger am Bildschirm \_erleidet", nicht feststel-

Herm Wirths Bericht "Frau des macht Schlag-Zeilen" beweist allerdings, daß er bisher noch keine Zeit hatte, Kanada zu besuchen. Der Gatte von Sondra Gotlieb, der kanadische Botschafter in den USA, berichtet natürlich nicht nach Montreal, wo die Börsenkurse herkommen, sondern in die Bundeshauptstadt Ottawa, wo-sich auch das "Department of Exter-nal Affairs", d. h. das Außenministerium, befindet.

Im übrigen ist dieser Bericht aber ein besonderer Anlaß zum Schminschen" (FJS) Zeit seiten genug vor-

Mit verbindlicher Empfehlung Krnst-Ulrich Hantel Generalmajor a. D., Bonn I

### Personalien

MILITÄR

Generalleutnant Heinz Kasch, der Stellvertreter des Heeresinspek-teurs und Beauftragte des Generalinsnekteurs für Reservistenangelegenheiten in der Bundeswehr, ist von Generalleutnant Henning von Sandrart gestern abend auf der Bonner Hardthöhe mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand versetzt worden. Doch Ruhestand steht dem Sechzigjährigen dann kaum bevor. Wenn Kasch einige Wochen Urlaub gemacht haben wird, ist vorgesehen, ihn als "Reservisten-beauftragten" im Verteidigungsministerium weiter wirken zu lassen. In welcher Art das geschehen soll, ist von den Rechtsexperten des Ministeriums noch nicht eindeutig geklärt worden. Als eine der Möglichkeiten bietet sich an, den Drei-Sterne-General als Wehrübenden weiter zu beschäftigen. Dies wäre das erste Mal in der Geschichte der Bundes wehr, daß ein hochrangiger Offizier wahrscheinlich für mehr als ein Jahr auf diese Weise seine Uniform weiter trüge. Offenbar will das Verteidigungsministerium in dieser Form den Weg zur Bildung eines eigenen Stabes für die Organisation der künftig immer wichtiger werdenden Reservistenarbeit öffnen.

Kasch ist gestern vor seiner Verabschiedung in der amerikanischen Botschaft in Bonn für seine Verdienste um die Verbesserung der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit geehrt worden. US-Unterstaatssekretär James H. Webb jr. ilberreichte dem General den Orden Legion of Merit".

### **GEBURTSTAGE**

Professor Dr. Herbert Schwiegk, der fast 20 Jahre Direktor der I. Medizinischen Universitätsklinik in München war, feierte seinen 80. Geburtstag. Professor Schwiegk, gebürtiger Berliner, studierte in Freiburg im Breisgau. Nach seiner Ausbaldung am Pharmakologischen Institut der Universität Berlin war er

mann in der Charité. Dort habilitierte er sich 1936, gehörte 1940 bis 1945 zu einer Forschergruppe der Militärärztlichen Akademie und wirkte nach dem Krieg zunächst an der Me-dizinischen Poliklinik der Universität Heidelberg. 1951 folgte er einem Ruf auf einen Lehrstuhl für Innere Medizin an der Universität Marburg/Lahn und kam 1956 als Nachfolger von Professor Konrad Binnrold als Direktor der L Medizinischen Klinik der Universität nach München. Seine wissenschaftliche Arbeit galt den Problemen von Herz und Kreislauf. Als langjähriger Beauftragter der Medizinischen Fakultät für die Planung und den Bau des . Klinikums Großbadern hat er entscheidend an dessen Gestaltung mitgewirkt. Zu seinen bedeutenden Verdiensten gehört darüber hinaus die Herausgabe des Handbuchs der Inneren Medizin.

Studienprofessor Dr. Claus Winkler feierte seinen 65. Geburtstag. Professor Winkler hat mehr als 20 Jahre lang an der evangelisch-theologischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn die Studenten im Hebraischen und Griechischen unterrichtet. Nach dem Studium der Germanistik in Bonn, Florenz und Oxford promovierte der Schüler von Ernst Robert Curtims 1955 in Bonn in klassischer Philologie.

### AUSZEICHNUNGEN

Mit dem diesjährigen Max-Born-Preis wurde der emeritierte Direktor des Instituts für Experimentalphysik II an der Universität Marburg. Professor Dr. Josef Stuke, ausgezeichnet. Der von den britischen und deutschen Dachorganisationen der Physiker abwechselnd an einen englischen oder deutschen Physiker verliehene, nach dem Nobelpreisträger Max Born benannte und alliährlich mit 2000 Mark dotierte Preis wird Professor Stuke im Rahmen

einer Feierstunde am 7. Mai in London überreicht werden. Der 70jährige Wissenschaftler arbeitet seit 40 Jahren auf dem Gebiet der Haiblelterphysik und gehört mit seinen Forschungen zum kristallinen und spater amorphen Selen zu einem der international führenden Experten auf diesem Gebiet.

Der Dramatiker und Regisseur George Taberi ist gestern, am Vorabend des Welttheatertages, mit dem Preis des Vereins Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts (TTI)" ausgezeichnet worden. In der Begründung zur Preisverleihung heißt es, "jenseits aller Moden und Tendenzen gehe es in Taboris Stücken und Inszemerungen "um die Grunderfahrung des Menschen, die Liebe und den Tod; aber nicht weniger eindringlich läßt er die Probleme unserer Zeit sichtbar und erfahrbar werden. Der Präsident des Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts (ITI)", August Everding, überreichte den zum zweiten Mai vergebenen undotierten Preis. Im Vorjahr war der Preis an den Regisseur Klaus Michael Grüber vergeben worden.

### RUHESTAND

Professor Max-Paul Engelmeier, Initiator und leitender Arzt der seit 1974 in Essen bestehenden Rheinischen Landes- und Hochschulklinik, geht Ende dieses Monats nach Vollendung seines 65. Lebensjahres in den Ruhestand. Der gebürtige Münsteraner hat sich bei der Betreuung psychisch kranker Menschen einen Ruf weit über das Ruhrgebiet hinaus erworben. Die Landeseinrichtung, die als psychiatrische Abteilung des Essener Uni-Klinikums gilt, umfaßt Kliniken für Allgemeine Psychiatrie, für Psychotherapie und Psychosomatik sowie für Kinderund Jugendpsychiatrie



Fortschrite?

Nebenkosten

Zum Schmun

test term And as

ili er*sikte*it

Philips High Tech:

# Warum 14 Prozent der Philips Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung arbeiten.

Die Forschung bei Philips beruht auf zwei wichtigen Grundsätzen: Einerseits muß die Forschung auch dann freien Gestaltungsraum haben, wenn sie innerhalb eines Unternehmens stattfindet. Andererseits hat sie die Aufgabe, zu seinem Erfolg beizutragen.

Durch die ständige simultane Rückkopplung zwischen Forschung, Entwicklung, Produktion und Service verbindet Philips schöpferischen Freiraum mit Erfolgsorientierung und setzt die kontinuierliche gegenseitige Befruchtung in konkreten Innovationsnutzen um.

Allein in Deutschland investiert Philips rund 7 Prozent seines Gesamtumsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Geschäftsjahr 1985/ 86 waren das 480 Millionen DM. 14 Prozent der Gesamtbelegschaft sind in diesen Bereichen tätig.

> Laboraufbau eines magneto-optischen Druckkoptes zur Mustererzeugung in elektrophotographischen Drukkem. Mit dieser Kompo-nente können bis zu 40 Seiten DIN A 4/min. mit einer Auflösung von 13 Bunkten pro Milii 12 Punkten pro Millimeter gedruckt werden.

Eingebunden in die weltweiten Forschungsprojekte arbeiten rund 700 Mitarbeiter in den Forschungslaboratorien in Hamburg und Aachen vorwiegend auf dem Gebiet der Angewandten Forschung.

Hinzu kommen umfangreiche Aktivitäten für die direkte Produkt- und

stellung moderner Halbleiter-Bauelemente (Mega-Chips), digitale Übertragung von Signalen in der Telekommunikation, optische Speichermedien wie DOR-Platte und Compact Disc, Sensortechnik, Glasfasertechnologie, Radaranlagen, Systeme zur Prozeßautomation, um nur einige der wichtigsten zu nennen.



Die automatische Worterkennung ist eines der Forschungsthemen für die Kommunikationstechniken der Zukuntt im Philips Forschungslaboratorium Hamburg. Schwerpunkte liegen gegenwärtig in der Entwicklung geeigneter Algorithmen zur Erkennung kontinulerlich gesprochener Wörter. Im Bild ein Laborautbau eines sprachgesteuerten Telefons, das auf Mikroprozessoren 68000 und 8086 basiert.



Fertigungsprozeß-Entwicklung in den deutschen Produktionsstätten. 4.300 Mitarbeiter sind in der Entwicklung

Außerhalb der Bundesrepublik unterhält Philips 6 weitere Forschungslaboratorien und 138 Entwicklungslaboratorien in 24 Ländern.

Die Resultate dieser Aktivitäten können sich sehen lassen: MR-Tomographie in der Medizintechnik, Submikrontechnologie in der Her-

Das Engagement von Philips in Forschung und Entwicklung hat Tradition. Schon seit 1914 betreibt der Konzern naturwissenschaftliche For-schung. Heute ist die Umsetzung der Forschungsergebnisse in marktgerechte Systeme und Produkte wichtigstes Ziel: Innovation mit konkretem
Anwendungsnutzen. Zum Einsatz in
Industrie und Verwaltung, Technik
und Wissenschaft, aber auch für den Haushalt und den Menschen ganz privat

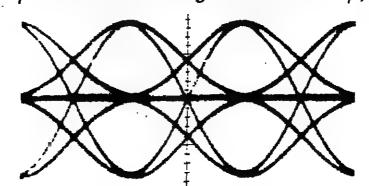

FORSCHUNG. INNOVATION. KOMPETENZ.

Fritz Heymanns Buch über jüdische Abenteurer

### Folgt dem Sternensohn!

gewöhnlich kühne Freiheitskämpfer bekannt. Noch im 2. Jahrhundert also bereits nach der Zerstörung des Tempels von Jerusalem durch die Römer – wagten sie einen zunächst erfolgreichen Aufstand gegen Rom unter ihrem Anführer Bar Kochba, dem "Sternensohn", den sie sogar für den Messias hielten.

Das Ende freilich - Deportation und Ausrottung praktisch aller Juden im Gelobten Land - war so schrecklich, daß sie von da an beschlossen, sich mit einer noch so unerträglichen nichtjüdischen Umwelt lieber irgendwie zu arrangieren und auf eigene politische und militärische Aktivitäten zu verzichten, also gleichsam aus der Weltgeschichte "auszusteigen" und die endzeitliche Welterlösung nur noch durch ein übernatürliches Wunder zu erhoffen. Entsprechend löschten sie in ihrem Schrifttum die Erinnerung an jüdische Aktivi-



sten", die zu diesem neuen jüdischen "Image" des Dulders, Märtyrers und rein geistigen Menschen nicht paß-

Es gab sie aber trotzdem, und ihren Spuren ist ein deutscher Jude, Fritz Heymann aus Düsseldorf, nachgegangen, der selber dieser totgeschwiegenen "Gilde" zugehörte: Mit 16 Jahren Kriegsfreiwilliger, 1917 Ausbruch aus englischer Gefangenschaft, zahlreiche Kriegsorden, Empfang durch den Kaiser, der ihn auf seine Bitte in ein weitgehend dem Adel vorbehaltenes Kavallerieregiment versetzt, nach Kriegsende Eintritt ins "Freikorps", das er aber wieder verläßt, weil es engagierter gegen die Republik und die Juden auftrat als gegen die Spartakisten. Dann Beendigung des juristischen Studiums, erfolgreiche Unternehmertätigkeit und zugleich Mitarbeit bei der republikfreundlichen Presse in einer Form, die ihn zwang, 1933 schleunigst

nach Holland auszuwandern. Illusionen machte sich Heymann

Zur Bibeizeit und auch noch lange nicht. Gleich nach Hitlers Machine-nachher waren die Juden als un-tritt erklärte er in Briefen: "Das tritt erklärte er in Briefen: Das deutsche Judentum hat aufgehört zu existieren." Seine erzwungene Muße im Exil nittale er an Recherchen nach seinesgleichen in der jüdischen Vergangenheit. Er wurde fündig, und sein exakt dokumentiertes und spannend geschriebenes Buch erzielte gleich nach Erscheinen 1937 höhere Auflagen als die Werke des ebenfalls emigrierten Thomas Mann.

Das Buch liest sich spannender als ein Thriller, obwohl - oder weil - es auf Tatsachen beruht. Es erzählt das abenteuerliche Leben vom Sohn eines portugiesischen Thronfolgers zur Inquisitionszeit, der heimlich eine konvertierte Jüdin geheiratet hatte. Man erfährt, daß in fast allen Armeen der Neuzeit getaufte, aber auch ungetaufte, jüdische hohe Offiziere waren, sogar unter der alles andere als judenfreundlichen Habsburgerin Maria Theresia. Sehr oft hafteten den jüdischen Aktivisten aber die "Kierschalen" ihrer jüdischen Herkunft insofern an, als sie mit ihren Abenteuern zugleich messianische oder revohrtionäre Ziele anstrebten. Abenteuer einfach "zum Spaß an der Freud" findet man bei den Juden selten.

Hier erfährt man auch, daß der im Volkslied und Volksmund viel gerühmte deutsche Räuber Schinderhannes in Wirklichkeit ein Primitivling war, der nur wehrlose jüdische Hausierer ausraubte. Einzig während der kurzen Zeitspanne, in welcher er unter dem jüdischen Räuberhauptmann Picard "arbeitete", der seinerseits fast unblutige Großaktionen strategisch brillant durchzuführen verstand, erhoben sich die Taten des Schinderhannes über sein eigenes kümmerliches Niveau.

Auch jenen Großonkel Heinrich Heines, der als Kabbalist, Orientalist und Geheimbündler unter dem Pseudonym "Chevalier von Geldern" Europa und Vorderasien bereiste, lernen wir dank Heymann näher kennen. Jede einzelne der Geschichten in dem Buch ist ein wahres Lesevergnügen.

Der Autor selbst hat nur die ersten Auflagen des Buches miterlebt, denn 1942 wurde er in Auschwitz umgebracht. In Deutschland war es deshalb bislang kaum bekannt. So gleicht das Wiedererscheinen seines Buches einer Premiere.

SALCIA LANDMANN



Das Dortmunder Museum am Ostwall zeigt Arbeiten von Rudolf Schoofs

### Verloren im Dickicht der Häuser

it Ina Barfuß und Thomas Mwachweger hat das Museum am Ostwall den Ausstellungszyklus, der den sogenannten Neuen Wilden gewidmet war, beendet und nun eine neue Serie von Präsentationen mit Arbeiten von Rudolf Schoofs eröffnet. Die Ausstellungsaktivitäten der nächsten Monate sollen nämlich ganz der zeitgenössischen Zeichnung gel-

Schoofs, Jahrgang 1932 ist hierzulande einer der interessantesten und routiniertesten Repräsentanten dieses Metiers. Daraus erklärt sich, was zunächst zu bedauern ist, nämlich ihn abermals als Zeichner ausgesteilt zu sehen, wo doch seit 1978 ein starkes Guvre von Ölbildern entstanden ist, von denen die Ausstellung lediglich vier Beispiele zeigt.

Schwerpunkt ist also die Zeichnung, und da findet man jene für Schoofs so charakteristischen Stadtansichten und Stadtlandschaften, wie er sie nennt und die immer mehr zu einem zentralen Motiv seines Werkes geworden sind.

Bei diesem Stichwort wird man an Kokoschka erinnert, an das von oben gesehene Prag. London, Berlin oder Hamburg. Kokoschkas festliche Veduten leben vom Licht und der Farbe,

von der rauschhaften Auflösung und Vermischung beider, von der Impres-Schools Stadtansichten sind ganz anders. Das städtische Gebüde, das er

ebenfalls mit Vorliebe in der Vogelperspektive einfängt, interessiert ihn weniger in seiner Erscheinung als in seiner inneren, gewachsenen Struktur. Ihre organische Entstehung thre beeindruckende Dichte und geheimnisvolle Verflechtung sind Bildvorwand. Rudolf Schoofs ist ein schneller.

sicherer Zeichner, dessen Arbeit von einer eigenwilligen Dialektik bestimmt wird. Sie bewegt sich gleichermaßen zwischen der abzubildenden Realität und den verdeckten, inneren Grundformen, zwischen figurativ und abstrakt, zwischen der bewußten Kontrolle des Stifts und einer absichtsvollen Spontaneität. So leben seine Bilder wiederum von der starken gegenständlichen Suggestion und zugleich von der spielerischen Verselbständigung der Strichzüge, von der varüerenden Dichte und

Gezeigt werden neben einigen eher abstrakten Blätter organischer Strukturen vor allem Ansichten von Paris, New York, Rom und Nizza. Es sind

relativ große Rlätter, Querformate, die oft mit manischer Akribie himmel- und horizontlos his an den Rand hin durchgearbeitet wurden. Ihren Reiz aher verdanken sie eben jener freien Linienführung, die das topographisch bestimmbare Bild in eine abstrakte Flächenstruktur verwandelt. Ohne die Erfahrungen informeller Malerei wären sie in dieser Form überhaupt nicht denkhar.

In den letzten Jahren hat Schoofs seine Bleistiftzeichnungen immer wieder mit Acrylfarbe bearbeitet. Man könnte sie lavierte Zeichnungen nennen. In dieser Entwicklung wird eine innere Logik erkennbar, die zu den großen Ölbildern der letzten Jahre führte. Die Thematik, das Städtebild bleibt jedoch konstant auch die kompositorische Methode mit dem wie mit einem Zoom herangerückten und dennoch stets änßerst weitläufi-Auffallend ist dabei der souveräne

und freie Duktus. Schoofs Bilder wesden zusammengehalten durch das thematisch gegebene strukturelle Gebilde, somit bleibt die zugrundeliegende Zeichnung von vitaler Bedeutung (Bis 20. April; Katalog: 15 Mark). MARIANA HANSTEIN

Deutsch-deutsche Historikertagung in Helmstedt

### Ost-Berlin als Piemont?

Ckeptiker, die in der Konzeption des Kulturabkommens zwischen den beiden deutschen Staaten insofern Bedenkliches finden, als die SED-Führung unterm Schirm dieses Abkommens beispielsweise bei kulturpolitischen Tagungen sich die Auswahl ihr genehmer Referenten willkürlich vorbehalten werde, fanden sich jetzt bei einer Historiker-Tagung in Helmstedt bestätigt.

Die Politische Bildungsstätte" in der Stadt an der Zonengrenze hatte unter dem Thema "Kirchengeschichte und Profangeschichte als historisches Erbe in beiden deutschen Staaten" am Beispiel des pommerschen Reformators Bugenhagen und der Rolle der Hugenotten in Brandenburg-Preußen auch drei Historiker aus der "DDR" eingeladen. Doch nur einer durfte ausreisen.

Sowohl der Kirchenhistoriker Prof. Hans Günther Leder von der Greifswalder Ernst-Moritz-Arndt Universität als auch der Leiter der Wittenberger Lutherhalle Hans Jürgen Beeskow bekamen trotz vorheriger Zusage das erforderliche Ausreisevisum kurzfristig verweigert. Auch Versu-che des Leiters der Bildungsstätte, durch telefonische Verhandlungen mit dem zuständigen "DDR"-Ministerium den beiden Kirchenhistorikern die Teilnahme dennoch zu gestatten, blieben erfolglos, Gründe wurden nicht angegeben.

Und nicht genug damit: Statt der eingeladenen Historikerin Ingrid Mittenzwei kam der (nicht eingeladene) Prof. Conrad Grau vom Zentralinstitut für Geschichte an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften, um einen Vortrag über das Edikt von Potsdam (1685) zu halten. Das war immerhin nicht uninteressant. Grau stellte zwar die bekannten marxistischen Thesen der Geschichtsbetrachtung über die ökonomischen Ursachen der Aufnahme der Hugenotten in Brandenburg-Preußen in den Vordergrund, räumte aber ein, daß auch eine gewisse Eigenständigkeit von rein zeistigen Prozessen" einen multikausalen Zusammenhang" schaffen conne, der in einer "sozialistischen deengeschichte" differenzierte Berücksichtigung finden könne.

Conrad Grau, von Haus aus Experte für nussische Geschichte, nutzte seinen Vortrag zu einer wohlkalkulierten Selbstdarstellung und Erbeoflege der ehemals Preußischen Akaiemie der Wissenschaften und deren Nachfolgeeinrichtung, die im Osttell

schub auf die bevorstehende 750-Jahrfeier Berlins gab er den aufschlußreichen Hinweis, daß die vormalige Kaufmannssiedlung Berlin gänzlich im heutigen Stadtbezirk Mitte (Ostteil) gelegen habe, um daraus einen "Kernstadtanspruch" der SED abzuleiten, der sicherlich auch bei dem bevorstehenden Jubiläum her ausgestellt werden wird.

In seinem zweiten Beitrag "Grundzüge der historischen Erberezeption in der DDR" erklärte er die zunehmend differenziertere Beschäftigung der SED-Führung mit deutscher Geschichte damit, daß die nunmehrige Machtstabilisierung es ermögliche. den ideologisch-historischen Überbau der sozialistischen "Basis" zu erweitern und "neueste Erkenntnisse der marxistischen Geschichtswissenschaft" zu berücksichtigen.

So seien die früheren Wertbestimmungen: Münzer = Revolutionär -Luther = Fürstenknecht, oder Bebel = 🐔 Revolutionār - Bismarck = Reaktionär in dieser Gradlinigkeit nicht mehr in jedem Fall "erforderlich", da inzwischen die \_konsequente Anwendung marxistischer Prinzipien" und die politische Stabilität eine geschlossenere Darstellung historischer Prozesse gestatte.

Auch die vormalige These, daß der Nationalsozialismus ursāchlich in den Traditionen Preußens begründet gewesen sei, müsse als als überhol elten. Vielmehr seien auch in Preußen alle Epochen des Umbruchs von der feudalistischen zur kapitalistischen und schließlich sozialistischen Gesellschaftsordnung feststellbar. Die "nationale Frage" sei gegenwärtig zugunsten einer "Koalition der Vernunft" und einer Verantwortungsgemeinschaft" zurückzustellen, doch sei bei einer "Anerkennung des Faktischen\* (Staatsbürgerschaft) für die Zukunft alles möglich.

Die letzte Feststellung war aufschlußreich und gab der vorexerzierten Amalgamierung von preußischdeutscher Geschichte und marxistischer Geschichtsauffassung erst den rechten machtpolitischen Hintergrund. Die SED-Führung läßt offenbar von ihren Historikern mit aller Konsequenz einen piemontistischen Kernstaatanspruch entwickeln um bei einer erhofften Auerkennung ihrer Staatsbürgerschaft ein Fundament für zukünftige gesamtdeutsche Ansprüche zu haben.

PETER FISCHER

Nach schwerer Krankheit starb am 25. März 1986 im Alter von 57 Jahren Herr

### Kurt Fengler

Herr Fengler war mehr als 15 Jahre für unsere Zeitungen tätig, seit 1982 als unser Repräsentant für Stellen- und Immobilienanzeigen, Buch- und Touristikanzeigen in Baden-Württemberg.

Seine vorbildliche Einsatzbereitschaft, seine fachlichen und menschlichen Qualitäten brachten ihm innerhalb und außerhalb unseres Hauses Anerkennung und hohes Ansehen.

So werden wir ihn in Erinnerung behalten.

DIE WELT- WELT am SONNTAG - BERLINER MORGENPOST

Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.





Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Straße 2 · 3500 Kassel Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfürt/Main · BLZ 500 100 60

### Könnten Sie ihn Konzertsaal hören?



Heute waren es wohl andere Gründe, die Max Planck, von der Physik zur Musik hatten wechseln lassen. Der hochbegabte Naturwissenschaftler müßte sehr lange auf einen Lehrstuhl an einer deutschen Universität warten. Vieileicht sogar vergebens. Denn nur jeder vierte habilitierte Mathematiker und Naturwisser schaftler eines Jahrgangs kann heute im günstigsten Fall mit einer Professur rechnen. Die Folge: junge Forscher - meist

") " 23. 4. 1858 in Kiel; † 4. 10. 1947 in Götting

wandern in andere Berufe ab

Nicht abwegig deshalb der Schluß: ein Max Planck würde in unserer Zeit vielleicht eher seinen Weg im Konzertsaal suchen. Seine spezielle natur-wissenschaftliche Begabung hatte er auf diese Weise kanm

Dieser Entwicklung wollen wir eutgegenwirken. Deshalb möchten wir an unseren Hochschulen durch private Initiative Stiftungsprofessuren

### Mit Ihrer Unterstützt könnten wir

• neue Hochschuftehrerstellen in zukunftsorientierten Forschungsbereichen ein-

jüngeren, besonders

schaftlern die Chance geben, frühzeitiger zum Hochschul-professor berufen zu werden. Helfen Sie um dabeil Denken Sie daran: jeder

begabte junge Wissenschaftler, der heute die Hochschule verlassen muß, kann ein Stück ene Zukunft für mes min Jede Spende hilft, Zukunft für

Initiative STIFTUNGSPROFESSUREN des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Easen 1 · Telefon 02 01/71 10 51

Deutsche Bank Essen 247 1902 (BLZ 360 700 50) Dreidner Bank Essen 4 054 933 (BLZ 360 800 80) Commerzbank Essen 1502 038 00 (BLZ 360 400 39) Sparkasse Essen 281 360 (BLZ 360 501 05) Postgirozant Essen 700 05-433 (BLZ 360 100 43) Zuwendungen an den Süfterverband zur Pörderung der Wissenschaft sind erhöht spendenabzugsfähig.

| Stifterverband für<br>Brucker Holt 56- | r die Deutsche Wiss<br>-60 - 4300 Essen 1        | euschaft e.V.                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| lite antrone.                          |                                                  |                                                    |
| leb möchte m<br>beteiligen, Bit        | ich as der hitistive "<br>te schieken Sie mir ne | Stiftungsprofesserer"<br>år Informationen darüber. |
| leh möchte m<br>des Stiftervert        | ekt wissen über die A<br>tandes für die Douards  | rbek<br>c Wissenschaft.                            |
| Name                                   |                                                  |                                                    |
| Straffe                                |                                                  |                                                    |
| DI 2 On                                |                                                  |                                                    |

### In Cannes hat man Sie schon gesehen.



Hat man Sie schon in Mauritius gesehen?



Eine einmalige Mischung aus remen, werfen Stränden, schimmernden Lagunen; wie eine Mondlandschaft anmutenden Bergen. und schicken, vornehmen Hotels, einer phantasievollen Küche, tollen Land- und phantasievollen Küche, tollen Land- und Wassersportmöglichkeiten (meistens schon im Päuschalpiese enthalten) und netten kosmopolitischen Leuten... keine Hochbauten, keine Betondschungel, keine Charterflüge, kein Massentourismus. Einfach ideal für Leute, die das Besondere lieben.

WENDEN SIE SICH AN: MAURITIUS TOURIST INFORMATION SERVICE, GOETHESTRABE 22, POSTFACH 3954, 6000 FRANKFURT/MAIN 1, TEL: 284348.

For the more exotic people

# **WELT-Leser sind näher dran**

Sie haben den entscheidenden Informationsvorsprung. 90 Korrespondenten sind an 35 Plätzen des In- und Auslandes für die WELT tätig. Sie berichten aktuell aus nächster Nähe von den Brennpunkten des Weitgeschehens.

SECOND REST The dark die The second state The state of the Total B Section and Control of the Section o Section of the Property of the Section of the sectio **東山田田 日本の日本** Carrier Was Rich THE THE POPULATION PORTS The Elicent Hymns Part of the second SEAST THE STATE OF

R Line Die all Cales The State See is testing a State The State of अह हो १८१ व्यक्ता و المراواتية ) معلو STATE OF THE PERSON grandigen Aush in men Regic est im eine Dai mel offe cas B: proinkten ha g a Grenzon. & int genieden - and g(mignieden, det क्षेत्र वालाः सामावी mittag ader Ac

y den man – wie u ಹಾಮಾರ್ಯ und dei met - nach Haus De fall ist Reines u Min macht be: fac internstellung c aides Eresenis" er Instruken weckt. erou mabige Bea Jehanspurisch etw bologie der Besucht ing ement auch m assumen, die ihre

la Salzburg fin

Ein Fes **Murgs** Landeshai iner sprach bei ein

a wardie Kreise at Karajan. Der Mi bite zwor währen an Probe seiner Ger daß eigentlich sei daß er we mache und daß 🗪 auf dem Medie a na fasziniere. Des beilig die Compact a- und ab nächstern speligen Bildplatt Largan arbeitet our leiert: die 20. En historisches I bet on Karajan h ad auf die Beine ge sechen sucht. Mit gangen, die ihm emindert strč shikum nur sein wird such beloh resprach Karaj teining von "D tei der Verfilm

Manpe Regie f ben großen Dirigen Seines 78. mattraktiver

Wonne merte englische sch gerne in denkt masidicher Son Schultsteller Dirk and auf Stippvir de Beruf als Schau

don als Derek var is stellt seine ine 60 Filme. hickblick sagt er Bidding wäre in the schöpferisch ad Wir sind d and seine Arbeit i Elle mißt, der the Kunst vor de war auch sein the Wie Viscon en sensiblen,

Schrift und Tritt Bernet Soebe

rikertagung in Helme als Piemon Die Kunst

See See State State Base

The market school of the service school of t

To benick string

Si seen die führen In

And the vormable has

and the second second

ionen Preuden by

ermesen ser mites ab fig

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

2 - Erwhen des Unber

- 2 schließich son

Tail sordning

the safetier and The

und eine Je

The state of the s

and the same Annual

Statisburgov

A Les Books

esselve r

20 de 100

The same state of the

Secrete win

COLO Decipología

SID FUNDE

The section of the section

Andrew American

the States argentent at

The statement

The state of the s

histories :

Cercenstracted at its

Ser'in i weiterbestelt in a constant auf die bevorste auf die bevorste als Ereignis

mat - Bis zum 27. April est noch zu sehen, die "Deutsche K.

and Jahrhundert". Die 1

Sternischen Sterni mar - Bis zum 27. April ist sie noch zu sehen, die Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert". Die Neue Staatsgalerie in Stuttgart kann sich - wie zuvor die Royal Academy in London - über Besucher nicht beklagen. Man drängt sich, denn die Kritiken waren des Lobes voll.

2.35extellt werden wind K.

2.35extellt werden wind K.

2.35extellt werden wind K.

2.3c der nuttorischen River

2.3c der DDR erklätte er G.

2.3c der DDR betrauteren Bewer Mag es auch allenthalben Ein-Ser Sept State of the service of the schränkungen gegeben haben zu dem. was Christos Joschimides Norman Rosenthal und Wieland Schmied als charakteristisch für die Nachkriegszeit auswählten - ihre Vorliebe für Expressives ließ sie andere Stilformen übersehen -, so war man sich im allgemeinen einig, daß die erste Hälfte des Jahrhunderts großartig mit ungewöhnlichen Werken vertreten sei. Und so eilt man aus allen Ecken nach Stuttgart,

So nicht zu senen.

So nicht zu senen.

So nicht zu senen.

Über all den Hymnen, die dieser Zustellung zugedacht werden, gerät das täglich Brot der Kunstpräsentation leicht in Vergessenheit sentation leicht in Vergessenheit beispielsweise anschließen Parent all erinder

acceptance Stabilitation

Dargelling bisness und dort die Staatsgalerie moderner Kunst besichtigt, wird erstaunt sein, was diese Sammlung bietet. Es sind weit mehr, weit bessere Bilder, und es ist vor allem eine sehr viel solidere Übersicht über die deutsche Kunst in diesem Jahrhundert mit ständigen Ausblicken auf die Werke anderer Regionen). Aber da es sich um eine Dauerausstellung handelt, ohne das Brimborium des Ungewöhnlichen, hält sich der Zulauf in Grenzen, kann man die Kunst genießen - und muß sie auch vor Ort genießen, denn in München gibt es nicht einmal einen Sammlungskatalog oder Ausstellungsführer, den man - wie in Stuttgart das voluminose und dekorative Katalogbuch - nach Hause tragen kann.

Der Fall ist keineswegs einzigertig. Man macht bei fast jeder großen Sonderausstellung die Erfahrung, daß das "Ereignis" erst Interesse an Kunstwerken weckt, die in den Museen nur mäßige Beschtung finden. Das hat natürlich etwas mit der Psychologie der Besucher zu tum. Aber hänst es nicht auch mit den Museen zusammen, die ihre Schätze unter-

schätzen?

Das New Yorker MOMA feiert Mies van der Rohe mit einer großen Ausstellung

# Glasmantel über dem Skelett

Lam 27. März ist dem Architekten Mies van der Rohe eine große Retrospektive im New Yorker Museum of Modern Art gewidmet, 450 Zeichnungen, wandgroße Potos, Modelle und Möbel verdeutlichen das lange Schaffen des gebirtigen Deutschen diesserts und jenseits des Atlantik

Das Museum of Modern Art bietet. sich aus mehreren triftigen Gründen für diese Retrospektive an: 1932 bereits berogen Philip Johnson und Henry Russel Hitchcock den begabten Deutschen in ihre Ausstellung "Modern Architecture: International Exhibition mit ein, wobei Mies' Schaffen zum ersten Mal in der amenkanischen Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und 1947 zeigte das MOMA die erste Retrospektive von Mies' Werk, die das erstaunlich erfolgreiche letzte Drittel seiner 60 Jahre währenden Architektur-Karriere einleiter Das MOMA ist darüber hinaus noch Sitz des Mies-van-der-Rohe-Archivs, aus dem die Mehrzahl der Zeichnungen und Dokumente dieser Ausstelhing stammen.

Arthur Drexler, der Leiter der Architektur-Abteilung des MOMA, ist ein leidenschaftlicher Mies-Verehrer. Mrt Mies' Architektur", so schrieb er 1960, ist die Architektur ihren Kinderschuhen entwachsen." Das ist eine starke Behauptung, die Architekten wie Palisdio, Inigo Jones oder Le Corbusier glatt vom Tisch fegt. Kein Wunder, daß nicht alle Kritiker dieser Meinung sind, zumal gerade aus der Opposition gegen Mies und die von ihm vertretene kuhle "Weniger-istmehr"-Architektur neue Impulse für das Bauen entstanden sind.

Der kühlen, funktionalen Würfel Miesscher Herkunft mude, erklärte schon 1964 der Architekt Robert Venturi: "Weniger ist langweilig", und schaute nach Las Vegas für neue bauliche Vorbilder. Die Postmodernen unter den Architekten trugen d.s Banner noch weiter; Ihre fröhliche Hinwendung zum Ornament und zur hemmungslosen Phinderung der Architekturgeschichte bescherte uns in den letzten 20 Jahren eine bunte Architekturlandschaft, die eine Art formelies Catch-as-catch-can darstellt.

Gerade vor dem Hintergrund dieses heutigen Bauens, einer Architektur, die vielfsch aus der Opposition scheint diese Mies-Retrospektive von Bedeutung. Was sagen uns diese Hochhäuser aus Glas, seine klihlschmucklosen Einfamilienhäuser auf böhmischen Hügeln oder amerikanischen Wiesen heute?

Nun, immerhin macht die Ausstelking klar, das "Würfel" nicht in jedem Fall gleich Würfel ist. Mies war in jedem Fall ein großer Künstler, wie z.B. sein New Yorker Seagram Buil-ding zeigt, klar gegliedert, einfalls-reich, voller überraschender Details und von höchster Eleganz Die Markenzeichen Miesscher Prägung - das Plachdach, die Glaswände, die Aufhebung der begrenzten Innenräume zugunsten frei "fließenden" Raums, nur durch Decke und Fußboden begrenzi, sind, für sich genmommen, nichts als hohle Begriffe, die erst durch Mies selbst - und nur durch ihn - zu ihrer intendierten Wirkung kommen. Daß Hunderte von Architekten sich, durch Mies inspiriert, hinreißen ließen, schwachsinnige Mies-Imitationen zu bauen, die beute wie Unkraut unsere Stadtlandschaften überwuchern, darf min wirklich nicht dem Meister angelastet werden. Leider aber gilt, was der "New York Times"-Architekturkritiker Paul Goldberger zu dieser Ausstellung schreibt: Mies war einer der größten

Mies' Evolution in dieser Aussiellung zu beobschten - vom noch reistiv konservativen Kröller-Müller-Haus, das zurückschaut zu Schinkel, aber doch schon den Barcelona-Pavillon ahnen läßt, über die kristallinen Entwilrie zu Hochhäusern aus Glas zu den strengen Einfamilienhäusern wie dem Tugendhat-Haus oder dem viel späteren und ungleich poetischeren Fansworth-Haus - das ist ein Vergnügen. Immer schwingt in den Entwürfen die Freude am Neuen, noch nie Gesehenen, wobei die Vielfalt von Ideen und Einfällen gezähmt und reduziert und schließlich auf ihre Essenz verdichtet wird.

Architekten aller Zeiten, doch sein

Erbe ist eins der betrühlichsten."

Erstaunlich ist, daß Mies van der Rohe so gut wie keine Architekturausbildung hatte. Als Sohn eines Steinmetzes kam er am 27. 3. 1886 in Aachen zur Welt - Maria Ludwig Michael Mies hieß er zunächst, bevor er sich wesentlich später den Mädchendas hollandische "van der einfach anhängte. Mit 15 war seine Schulzeit boendet, und die nächsten vier Jahre verbrachte er als Zeichner in verschiedenen Architekturbüros, bevor er 1905 nach Berlin ging. Dort kam er im Büro des Jugendstilarchitekten Bruno Paul unter, wo er auch seinen ersten eigenen Auftrag erhielt: das Righl-Haus bei Potedam (1907), Im Atelier des Architekten Peter Behrens worde Mies' formale Begabung weiter geschult. Behrens machte ihn mit Schinkels Werk bekannt, und 1910 sah Mies zum ersten Mal eine

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für Architekten schwer, und Mes mußte sich, wie viele andere, auf imaginäre Projekte auf dem Reißbrett beschränken. Aus dieser Zelt sind uns ein paar seiner schönsten Phantasien erhalten geblieben: die giäsernen Hochhäuser (1921/22), die sich schlank und elegant im Glasmentel fiber dem Stabiskelett erheben und schon vorausnehmen, was er später in seiner Wahlheimat Chicago

Lloyd Wright, die einen blesbenden Einfuß auf ihn haben sollte.

Es folgten noch mehrere Privathliuser in verschiedenen Teilen Deutschlands, hevor Mies 1927 mit. der Planung der Weißenhofsiedlung betraut wurde, einem Projekt, das in zwischen in die Annalen der Architekturgeschichte eingegangen ist. An dieser exemplarischen Arbeitersiedlung arbeiteten nämlich außer Miesund auf seine Einladung - Größen wie Walter Gropius, J. P. Oud und Le Corbusier mit, 1928/29 folgte der Barcelona Pavillon, von der Weimarer Republik für die Weltausstellung in Auftrag gegeben und eines der anmu-tigsten Gebäude, das Mies je erstellt hat. Hier finden sich zum ersten Mal die für Mies fortan so charakteristischen "modular load bearing cohimns\*, zwischen freistehenden Wänden aus Onyx, Marmor und Glas.

Es folgt eine Zeit der Dürre: Für moderne Architektur ist im Deutschland der dreißiger Jahre kein Platz mehr. Mies wird kurzfristig Direktor des Bauhauses, das jedoch sehr schnell, 1933, geschlossen wird. Er tritt, in der Hoffnung auf Aufträge.

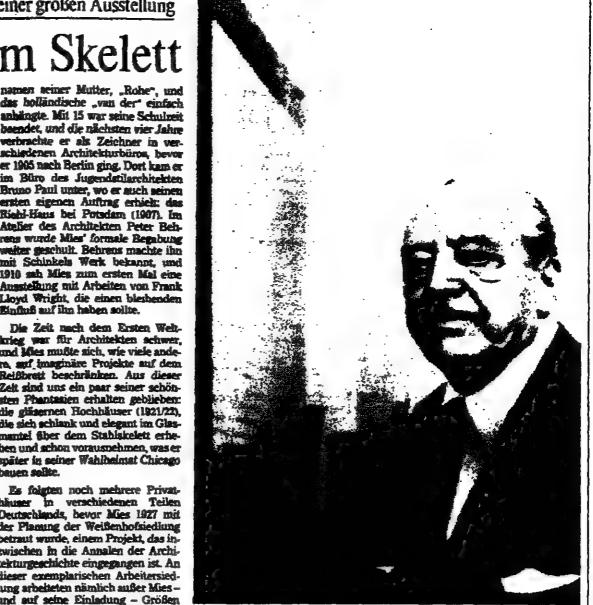

Der Schöpfer und sein Werk: Ludwig Mies van der Robe vor dem Seagram Building is New York

der Goebbelsschen Reichskulturkammer bei. 1938 erst gibt er auf und wandert in die USA aus - ohne seine Mitarbeiterin und Lebensgefährtin Lilly Reich, mit der zusammen er viele seiner richtungweisenden Möbel entworfen hatte. Am Armor Institute of Technology in Chicago findet er eine zweite Heimat, und Amerikas Kunst- und Architektur-Establishment begrüßt den Einwanderer - so Autor Tom Wolfe (From Bauhaus to our House) - wie eine Schar Hottentotten den "großen weißen Gott".

Der Campus der University of Illi-

Frankfurter Ausstellung: "Das Auge des Künstlers, das Auge der Kamera"

nois, mehrere Appartement- und Bürogebäude sowie das zu Recht gefeierte Seagram Building, das er zusammen mit Philip Johnson baute, und schließlich mehrere Museen - darunter die Berliner Nationalgalerie - bezeugen, daß Mies van der Rohe bis zu seinem Tode 1969 nicht nur aktiv, sondern wahrhaft schöpferisch geblieben ist. (Museum of Modern Art, New York, bis 15. April; Chicago, 8. Mai bis 10. Aug.; Berlin, 13. Nov. bis 15. Jan. 1987; dann Barcelona. Ein Katalog soll im Sommer erscheinen.)

**VERAGRAAF** 

dpa, Nürnberg

In New York sind drei Ausstellungen über Nürnberg zu sehen. Das Metropolitan Museum of Art zeigt vom 12. April bis zum 22. Juni die Kunst der Gotik und Renaissance in Nürnberg" mit 270 Werke . darunter Arbeiten von Dürer, Hans Baldung Grien, Veit Stoß, Peter Vischer. Für das Goethe-Institut in New York hat das Centrum Industriekultur in Nürnberg unter "Images of a German City" Dokumentarisches über die Geschichte der Stadt zusammengestellt. Im New wird eine Auswahl von 200 Objek-

> Samstag in der Geistigen WELT

"Unsere Korruptionen sind doch die besseren" - Wiener Talkshow mit Fritz Muliar und Valentin Pol-

"Wahnsinnig am End, glaubt, er sei Repetent" - Das Evangelische Stift Tübingen, von Henk Ohne-

Primo Levi: "Wann wenn nicht jetzt?" rezensiert von Rudolf Krämer-Badoni.

A. Gmurzynska † Sie kam aus Warschau. Dort hatte

sie Kunstgeschichte und Kostümkunde studiert. Und schon damals begeisterte sie sich für die osteuropäishe Avantgarde. Als Antonina Gmurzynska dann Anfang der sechziger Jahre nach Deutschland karn, bremsten zuerst Sprachschwierigkeitenen alle akademischen Ambitionen. So wandte sie sich dem Galeriegeschäft zu. 1964 startete sie mit einer ansehnlichen Schau der Postimpressionister. Sie zeigte Surrealisten, die klassische Moderne aber einen Namen hat sie sich vor allem mit den Ausstellungen der nussischen Avantgarde vor und nach der Revolution gemacht. Da hatte sie eine Wissens- und Marktlücke entdeckt. Durch ihre Verbindungen einerseits zu den Künstleremigranten im Westen, andererseits aber auch zu offiziellen sowjetischen Stellen gelang es ihr, Kunstwerke zu zeigen, die bislang unbekannt waren. So stellte sie die "Zwanziger Jahre in Osteuropa", Künstlerinnen der russischen Avantgarde", den "Aufbruch bis 1930" oder den "Aufbruch nach 1950" und vieles mehr vor. Ihre vorzüglichen Kataloge dokumentieren diese Ereignisse. In den letzten Jahren war es um die Galerie Gmurzynska stiller geworden, weil Antonina Gmurzynska schwer krank war. Ende März ist sie – wie erst jetzt bekannt wurde - gestorben.

Ein spürbarer Verlust

In Salzburg finden zum 20. Mal die Osterfestspiele unter von Karajan statt

#### Ein Festival, das seinesgleichen sucht Kamele gehören doch in die Wüste Calzburgs Landeshauptmann Has: Respekt zu zollen, denfi er trotzt ein: Stuberen Gesangsleistung für näch-Dlauer sprach bei einem Empfang fach physischen Beschwernissen und ste Salzburger Aufgaben. Wie ein Fels

für ausgewählte Kreise der Förderer arbeitet unablässig an seinem Medider Osterfestspiele vom "Wunder- en-Testament. Deshalb stand heuer um hatte zuvor während einer öffentlichen Probe seiner Gemeinde klargemacht, daß eigentlich kein Geld in der Kasse sei, daß er alles nur aus Freude mache und daß ihn die Revolution auf dem Mediensektor nach wie vor fasziniere. Deshalb empfahl er, fleißig die Compact Discs zu kaufen - und ab nächstem Jahr dann die kostspieligen Bildplatten.

Karajan arbeitet unermüdlich, Salzburg feiert: die 20. Osterfestspiele. Ein historisches Datum, gewiß. Herbert von Karajan hat hier ein Festival auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht. Mit Produktionsbedingungen, die ihm ideal erscheinen. Unvermindert strömt (und zahlt) das Publikum nur seinetwillen. Aber Treue wird auch belohnt: Für Ostern 1987 versprach Karajan eine Neuinszenierung von "Don Giovanni" (auch bei der Verfilmung wird Michael Hampe Regie führen), später könnte noch ein "Otello"-Projekt ins Haus stehen.

Dem großen Dirigenten ist am Vorabend seines 78. Geburtstages Mauritius geself Ein attraktiver Ladykiller: Dirk Bogarde wird 65

A rrivierte englische Literaten las-sen sich gerne in der Provence

in der Brandung: Matti Salminens Großinouisitor. Karajan hält nichts von der sog gramm, deshalb kam die Verdi-Oper auch europaweit ins Fernsehen. In der hinlänglich bekannten, jahrzehntealten Karajan-Inszenierung, die

Neben allen sich nun eingeschlichenen szenischen und musikalischen Beiläufigkeiten zeigte sich dann nur, daß sich Karajans Qualitätsmaßstäbe selbst relativieren und daß auch der größte Erfolg sich nicht perpetuieren läßt. Er selbst modelliert mit den so massiv wie virtuos aufspielenden Berliner Philharmonikern das Verdi-Stück zwischen Flüsterton und knalliger Staatsmusik. Schleppt, zögert Zeit, Tempo und Intensität hinaus - knapp bis zu jenem Punkt, an dem selbst Sängern mit Endlosatem die Luft wegbleibt. Neben den Routiniers José Carreras (Carlos) und Piero Cappuccilli (Posa) sowie der vehement attackierenden Agnes Baltsa (Eboli) kam der Nachwuchs zum Zug: Ferruccio Furnaletto (der als Philipp für José van Dam einsprang) empfahl sich mit einer

einst mit Freni und Ghiaurow eine

Modellaufführung war.

WALTER GÜRTELSCHMIED

auf Bruckner zurückgehenden Gepflogenheit, dessen "Te Deum" mich der Neunten Sinfonie zu spielen. Zur besseren Finalwirkung plazierte er diese Werke jeweils am Ende seiner beiden Konzertprogramme. Dazu unternahm er einmal mit Anne-Sophie Mutter einen Ausflug in die weitgefächerte Landschaft von Bachs E-Dur-Konzert, tags darauf entledigten sich das Berliner Philharmonische Orchester und der Wiener Singverein Mozarts "Krönungsmesse". Hurtig, mit vielen Gemeinplätzen, grauer Oberflächenzeichnung und einer indiskutablen Sopranistin (Antonella Bandi-

So blieb, neben einem enttäuschend flachsig und ordinär formulierten Programm Riccardo Chaillys (Beethovens "Erste", Bruckners "Dritte"), Karajans fulminante Interpretation der "Neunten" von Bruckner. Kraftvoll, intensiv, erfüllt – von den "Berlinern" ebenso gedacht wie



Heute zielt sein Ekryelz auf Aner-kennung als Schriftsteller: Dirk

A sen sich gerne in der Provence nieder. Man denkt an Somerset Maugham an Graham Comerset ration in südlicher Sonne suchte auch der Schriftsteller Dirk Bogarde, der nur noch auf Stippvisite in seiene ersten Benuf als tet. Bogarde, heute vor 65 Jahren in Englands Studios noch lief. Ein Vertrag band ihn an Rank, Ein London als Derek van den Bogarde geboren, stellt seine sechs Bücher

Im Rückblick sagt er: "Mit der richtigen Bildung wäre ich viel früher Schriftsteller geworden. Der Schau-spieler ist schopferisch nur aus zweispieler ist schöpferisch nur aus zweiter Hand". Wir sind dem Mann, der sich und seine Arbeit inzwischen mit anderer Elle mißt, dennoch dan bei für seine Franktigen den bei de für seine Kunst vor der Kamera

Es war auch sein Verdienst, daß Regisseure wie Visconti, Losey, Resnais diesen sensiblen, disziplinierten Profi an sich zogen, der uns deshalb auf Schritt und Tritt in Filmklassigarde nun jedoch beide Berufe "synchronisieren". Er schrieb sein erstes Drehbuch nach Graham Gransk Kurzgeschichte Your Husband und spielte in einer Produktion für Yorkebier son" zum ersten Mal in einem englischen Fernsehspiel.

Bogarde ist einer der wenigen Engländer, die ohne den Umweg über Hollywood Weltstar wurden. Er schaffte das in zwei Schüben. Nach dem Debüt 1947 wurde der attraktive Ladykiller rasch das "Idol der Odeons", ein Liebling der Massen, zu einer Zeit, als die Massenproduktion in

dankbares Publikum sorgte dafür, daß er schon in jungen Jahren Spitzengagen verlangen konnte. Dann kam die Zusammenarbeit mit Visconti und Losey. Bogarde überraschte mit einem neuen Image. Er eroberte sich jetzt die Wertschätzung der Minderheiten. Sein Aschenbach in Viscontis "Tod in Venedig" gilt vielen als seine Meisterleistung.

Bogarde beherrscht wie wenige die hohe Kunst des Understatements. Die kommt auch seinem Umgang mit der Feder in den autobiographischen Bänden zugute, deren letzter den ironischen Titel \_An Orderly Man" trägt. Er beschreibt hier seine Desillusionierung vom Schaugeschäft. Er erzählt von den Wonnen des Landlebens in einem alten Bauernhaus bei Grasse, das er renovierte.

Bogarde findet seine Leser schon längst nicht mehr nur unter seinen Filmfans. Sein Ehrgeiz zielt mehr und



mehr auf Anerkennung als Romancier. Er hat drei Romane veröffentlicht, in die persönliche Lebenserfahrungen eingingen wie seine Erlebnisse als britischer Soldat bei Java in Gentle Occupation\*.

Bogardes Vater, Kunstkritiker der Londoner "Times", hatte dem Sohn geraten, die Finger von der Schauspielerei zu lassen und etwas Ordentliches wie Journalist" zu werden. Der Sohn hat lange gebraucht, in der Kunst des Schreibens seine wahre Berufung zu suchen.

### Dabei darf natürlich Bernhard Jogendfrei. Angesichts dieser Versuche

Wenn Millionen knipsen, dann können die Künstler nicht fer-K" machen. Und so ist es inzwischen eine stattliche Beihe, die ihrem Kunstideel oder ihrer Selbstverwirklichung - was oft dasselbe ist - mit fotografischen Mitteln nachstrebt, wenngleich sie sonst weder auschließlich noch vorwiegend mit dietem Medium arbeitet.

Daß man dabei keine Fotografen-Potos erwarten kann, ist von vornherein klar. Die fotografierenden bildenden Klinstler nähern sich der Fotografie sozusagen von der Rückseite. Was "Das Auge des Künstlers, das Auge der Kamera" dabei entdecken, zeigt der Frankfurter Kunstverein.

Rs sind Fotos von in Deutschland ebenden Künstlern. Die künstlichen Welten, die sie mit der Kamera schuien, bemächtigen sich mit der dem Medium eigenen Heimtücke des Betrachters. Die Hängung ist sparsam, nur wenige Objekte sind zu sehen. Der Katalog zeigt zum Teil andere Werke als die Ausstellung. Aber trotzdem kann man, was hier versammelt ist, als einen Querschnitt durch die

Künstlerfotografie ansehen.

hannes Blume, der die Abteilung "abnestehen. Sie begnügen sich aller- surde Selbstinszenierung" eröffnet, dings nicht mit Bildern fürs Familien- nicht fehlen. Blume transponiert enung die erote Mief-Welt des Kleinbürgers in die weite Kunstwelt. In absurden Selbstinszenierungen hat Blume in jahrelanger Arbeit ein fotografisches Gegenuniversum entworfen, dessen Verzerrungen von den Verformungen der Ursprungswelt zeugen. In seinen besten Arbeiten ist er so etwas wie ein Messerschmidt der Kamera.

Auch der Harry-Kramer-Schüler Harald Falkenhagen ist solch ein absurder Selbstdarsteller. Sein Zur-Schau-Stellen ist fast so etwas wie eine verunglückte Nummer der Muppet-Show in Schwarzweiß - nur daß niemand "Applaus" ruft. Der Witz hält sich jedoch in Grenzen, wenn etwa der Künstler hinter einem Kamelfoto sitzt und der Hals des Kamels in des Meisters aufgestützten Arm übergeht.

Ein Selbstinszenierer von hohen Graden ist aber auch Thomas Simp-

wirkt Jürgen Klauke geradezu als ein Altmeister. Denn auch ihm geht es immmer um die Verbindung von Ero-tik und Verirrung, Erotik und Problematik zwischenmenschlicher Kommunikation. Diesen fotografischen Sequenzen gibt Klauke durch Rahmung und Hängung sogar einen weihevollen Charakter. Klauke ist mit Sicherheit der eindrucksvollste Künstler dieser Ausstellung. Aber das ist ein relatives Urteil, denn viele Beiträge verbreiten nur Langeweile.

Immerhin ist da noch Astrid Klein, die ihre Fotos durch graphische Zutaten zu einigermaßen ansprechenden Groß-Grafiken umarbeitet. Und im gleichen Haus wird mit Dino Pedriali ein Fotograf vorgestellt, der sich nahtlos in die Frankfurter Ausstellung einfügt. Pedriali fotografiert Schwule, Prostituierte, Stadtstrei-

cher, Drogensüchtige. Mal als Akt, mal als Halbakt, meist in dramatischem, dramatisierendem Hell-Dunkel. Pedriali geht es um eine geradezu abstoßende Gegenwärtigkeit seiner Modelle. Es sind Bilder, die zu verges-

sen man sich zwingen muß. (Bis 20.

Freiheiten nimmt sich auch Regis-

GERHARD CHARLES RUMP

April; Kataloge jeweils 30 Mark.)

fendoerfer, der Cibachrome-Unikate von satter Farbästhetik vorführt, wie Monumentalkitsch gerahmt. Die Thematik ist unverhohlen erotisch und narzißtisch und eindeutig nicht ju-

Theaterbrief aus Mailand: Von Gott und der Welt und einem komischen Teufel

### Der Baron macht sich zum Narren

Trevor Griffiths, chemals zorniger junger Autor sozial-politischer Stricke, diskutierte unlängst mit Malländer Studenten die italienische Erstaufführung seiner Komiker im Teatro del Elfo. Darin geht es um sechs junge Bühnen-Aspiranten, die bei einem alten Komiker in die Lehre gehen und hoffen, ihre langweiligen Berufe gegen eine Karriere beim Fernsehen einzutzuschen.

Vom Text ist wenig übriggeblieben, aber der Autor war es zufrieden. Denn das Theater, so etwa sagte Griffiths, wurde zu einem Wachsfigurenkabinett, wollte man sich wörtlich an Texte aus anderen Kulturbreiten wie den spezifisch englischen Humor halten. Das angeblich spezifisch italienische Milieu aus plumpen, zweideutigen Witzen und Anspielungen, die die Mailänder Jung-Komiker zum besten geben, hat Griffiths sprachlich nicht verstanden, dafür aber die Leistungen der Schauspieler. Sie spielen

stets vor ausverkauftem Haus. Dieses brauchte vor allem Dario Fo und bekam es auch –, als er einen Einzelabend im riesigen Teatro Lirico ankundigte. Denn der Erlös sollte der Hilfe für Drogensüchtige zukommen. Er präsentierte sein genialstes Werk, das Mistero Buffo", mit dem er inzwischen auf Tournee nach Amerika

abgereist ist. Im Alleingang trägt Fo ohne Kostum und Requisiten auf leerer Bühne von ihm bearbeitete Teile mittelalterlicher Mysterienspiele vor. Das ist ebenso hintergründig wie unwiderstehlich komisch, eine schauspielemethe Bravourieistung, wie sie auf der Weltbühne einzig ist.

Maßlos im Bösen wie im Guten, die in einer Welt ohne Transzendenz auswechselbare Zufälle sind, ist der Götz in Sartres "Der Teufel und der liebe Gott". Von Louis Jouvet 1951 mit Pierre Bresseur uraufgeführt und seit langem fast vergessen, kam das Stück jetzt als furiose Groteske ins Mailänder Teatro Manzoni. Den Götz spielt in eigener Reige ein hochbegabter Schauspieler: Gabriele Lavia.

Im ersten Akt ist er, wie Mephisto geschminkt, der Priesterschreck und blutrünstige Kriegsmann in schwarzer Lederrüstung. Er redet hart, ratternd wie ein Maschinengewehr. Im zweiten Akt ist er die Personifikation des Guten, der sein Land verschenkt und mit der "Stadt des Lichts" ein Reich der puren Güte aufrichten will. Das alles ist ein Stück der Provokationen, Risse und Widersprüche. Aber Lavia verfehlt doch sein Ziel wenn er glaubt, der schweren Kost der existentialistischen Diskurse durch Comic strip beizukommen.

seur Sciaccaluga heraus. Im Mailänder "Nazionale" hat er "Was ihr wollt" inszeniert und läßt dabei seiner Phantasie alle Zügel schießen. Zwar klingt die Übersetzung des Dramatikers Lunari zuweilen mehr nach Shaw als nach Shakespeare, aber das Resultat: eine hinreißende Aufführung. Der Bühnenbildner Haiden Griffin, der auch die schönen Kostüme entworfen hat, stellt ein großes, goldschimmerndes Geäst über die Szene, in dem der Narr wie Calvinos "Baron auf den Bäumen" herumturnt. Unter ihm tobt in einem Traum-Indien in viktorianischen Kostümen die Komödie der Irrungen um das schiffbrüchige Zwillingspaar Viola und Sebastian

Jede Rolle ist richtig besetzt, am schönsten die Nebenrolle des Malvolio. Den spielt Glanco Mauri, der Chef der Truppe, der sich im nächsten Jahr an den "Faust" wagen will. Wie sein Malvolio sich vom perfekten Butler in einen albernen Narren in gelben Strümpfen mit stets lächelndem Kußmund verwandelt, wie er zum Schluß als einzig tragische Figur unter den glücklich vereinten Paaren steht - das ist ein Kabinettstück der Schauspielkunst. Und man bedenke: Es war nur eine Nebenrolle.

MONIKA von ZITZEWITZ

### **JOURNAL**

Sanktionen gegen Samisdat in China

In einem Rundschreiben hat die chinesische Regierung jetzt die Behörden aufgefordert, gegen die Verlage vorzugehen, die Bücher und Zeitungen veröffentlichen, die nicht der staatlichen Kontrolle unterlagen. Den Verlegern und den Druckereien, die diese Werke herausgeben, werden hohe Geldstrafen angedront

Wissenschaftspreis des Ostdeutschen Kulturrats

Einen Preis für junge Wissenschaftler hat die Stifftung Ostdeutscher Kulturrat in Bonn (Kaisserstr 113) ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden sollen Dissertationen über die Veitreibungsgebiete im Osten. ihre deutsche Bevölkerung oder die aus diesen Gebieten vertriebenen deutschen Bevölkerungsgruppen. Die Doktorarbeiten müssen von einer wissenschaftlichen Hochschule in den letzten drei Jahren angenommen worden sein. Die Preise betragen 5000, 3000 und 2000 Mark. Einsedeschluß ist der 31. Juli 1986.

Literatur-Preise an Borchers und Bichsel dpa. Bad Homburg

Der mit 15 000 Mark ausgestattete Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg wird in diesem Jahr Elisabeth Borchers verliehen. Die Dichterin wird für ihre Lyrik geehrt, insbesondere für den in die sem Frühjahr erschienenen Gedichtband "Wer lebt". Der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel erhält den diesjährigen Johann-Peter-Hebel-Preis des Landes Baden-Württemberg für sein Gesamtwerk. Die mit 20 000 Mark dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre an Hebels Geburtstag am 10. Mai in der Heimatgemeinde des alemannischen Dichters in Hausen im Wiesental vergeben.

Drei Ausstellungen über Nürnberg in New York

ten aus dem Nürnberger Spielzeugmuseum gezeigt.

"Feiertags geht Nellie aufs Ganze", eine Östererzählung von Gabriele Wohmann.

Surge.

geboren, stellt seine über seine 60 Filme.

### Am Äußeren haben die New Yorker nichts auszusetzen, aber.

Die New Yorker sind sehr angetan von dem neuen Messezentrum, das der chinesisch-amerikanische Architekt LMLin Manhattan an das Hudsonufer gesetzt hat. Die Ausmaße des Komplexes - vier Straßenblocks lang, 16 Stockwerke hoch - sind gewaltig, doch Peis Glaspalast wirkt so leicht und beschwingt wie eine Som-

An der Ästhetik des "Jacob K. Javits Convention Center", wie der Bau offiziell heißt, haben die New Yorker nichts auszusetzen. Aber sie beschäftigen sich teils mit Verwunderung. teils mit Sorge mit einigen problematischen Aspekten des Projektes:

• Das neue Messezentrum, das Anfang April eröffnet werden soll, hat weder Parkplätze noch Parkgaragen, und in seiner Umgebung gibt es auch keine anderen Parkmöglichkeiten. Der nächste U-Bahnhof ist fast einen Kilometer weit entfernt. Busse sind das einzige öffentliche Verkehrsmittel, mit dem der Pei-Palast zu errelchen ist, wenn man nicht einen langen Fußmarsch amreten will.

 Um den Bussen im z\u00e4hen Verkehr Manhattans freie Bahn zu schaffen, will die Stadtverwaltung auf den dicht bebauten Zugangsstraßen ein

A.v.KRUSENSTIERN, New York rigoroses Halteverbot für andere Fahrzeuge einführen. Lieferwagen sollen dort nur noch in den Morgenstunden entladen werden dürfen. Davon sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Firmen an diesen Straßen betroffen, die nun eine Beeinträchtigung ihres Geschäftsbetriebs be-

● Zwei Wochen vor der Eröffnung hatte die Direktion des Messezentrums immer noch keinen Pächter für das riesige Restaurant gefunden. Der Grund: Der Komplex wurde in einer entlegenen und heruntergekommenen Gegend auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs

• Von der Nachlässigkeit der Planung zeugt auch, daß erst kurz vor der Fertigstellung jemand fragte, wie denn die Glaswände des Messepalastes gereinigt werden sollten. Nachträglich mußte in aller Eile für zwei Millionen Dollar ein System von Winden und Kabeln eingebaut werden, um Gondeln zu bewegen, von denen aus Fensterputzer die Glasfiächen reinigen sollen.

Für die Planung gab es dabei wahrhaftig viel Zeit. Schon vor über zwanzig Jahren beklagten sich die Aussteller über die fürchterliche En-

ge im bisherigen Messebau, dem sogenannten "Coliseum" am Columbus Circle unweit der Metropolitan Opera. In den späten sechziger Jahren begann die Stadtverwaltung, sich über einen neuen Messekomplex Gedanken zu machen. Nachdem einmal der Beschluß gefaßt worden war, den Messekomplex nicht irgendwo am Stadtrand, sondern in Manhattan zu errichten, bot sich der stillgelegte Güterbahnhof am Hudsonufer zwischen der 34. und 38. Straße als einzig verfügbares Baugelände an.

Fir das neue Convention Center wurden eine Bauzeit von vier Jahren und Baukosten von 375 Millionen Dollar veranschlagt. Der Glaspalast hat über 60 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, das ist das Doppelte dessen, was im "Coliseum" zur Verfügung stand. Jedes der beiden Ausstellungs-Stockwerke kann so unterteilt werden, daß sich bis zu sechs Fachmessen gleichzeitig unterbringen lassen. Für das erste Jahr nach der Eröffnung wurde im neuen Messezentrum bereits Platz für 62 Fachmessen und 13 Kongresse gebucht, Die New Yorker Stadtverwaltung schätzt, daß jede größere Fachmes etwa 100 Millionen Dollar in die Wirtschaft der Stadt pumpt.



### Mit Anzeigen seine Dissertation finanziert

schen Wirtschaftskreisen mit der Ei-

gen-PR, klopfte hier an, klingelte

dort, führte Gespräche, verhandelte -und wurde schließlich fündig. Der

Chemie-Riese DSM zeigte Interesse.

Man einigte sich daraufhin auf vier

ganzseitige Anzeigen, die zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen die Aufmerksamkeit des Lesers

auf den Chemiekonzern lenken soll-

Auch der die Dissertation betreu-

ende Doktorvater hatte gegen dieses

Vorgehen nichts einzuwenden und

gab schließlich grünes Licht. Selbst

versität, als er jetzt davon erfuhr.

Hier liegt doch ein klarer Formfehler

vor", kommentierte er bissig. Die un-

abhängige Wissenschaft habe eine

schwere Niederlage erlitten, man werde alles tun, daß dies in Zukunft

unmöglich werde. Kandidat Vriese-

ma aber konterte: "Meine Untersu-

chung wurde durch die Anzeigen in

Der Streitfall um wissenschaftliche

Unabhängigkeit, Kreativität und Fi-

nanznot erregte in ganz Holiand Auf-

sehen. Folge: das Promotionsverfahren für Vriesema wird wie vorgese-

hen abgeschlossen, da es gegen die

Anzeigenkampage des Studenten

nichts juristisch Stichhaltiges einzu-

keinerlei Weise beeinträchtigt."

bestagte

das mehrmals dazu

mische Prüfungs-

akade-

Doktorvater: Nichts dagegen / Groninger Rektor: Formfehler

HELMUT HETZEL, Groningen "Not macht erfinderisch." Wie wahr dieses althekannte Sprichwort ist und zu welchen neuen Ideen es noch immer führen kann, das bewies B. K. Vriesema, Chemiestudent an der Universität Groningen und seit Jahren damit beschäftigt, seine mit großem Forschungsaufwand betriebene Dissertation im Bereich der organischen Chemie fertigzustellen. Doch das ehrgeizige Vorhaben brachte ihn jetzt in Geldnot.

Kurz vor Abschluß der Arbeit saß er in der Klemme. Die bevorstehen-

den Druckkosten für die Veröffentlichung der Arbeit. das Honorar für eine Schreibkraft, die seinen Erkenninissen den richtigen

typographischen Rahmen verpassen sollte, und die in Holland bei einer Promotion üblichen fänge – all das drückte auf das Budget des Jungakademikers. Er rechnete aus: "Das

kostet mich ja mindestens 10 000 Gul-

Einfallsreick:

dept B. R. Vrieswan

FOTO: ZWANGELD

Doch die hatte er nicht. Auch mit den mageren Einkünften einer Tutorenstelle, die er an der Universität Groningen innehat, war die auf ihn zurollende Kostenlawine nicht zu bremsen, geschweige denn zu finanzieren. Was tun, fragte sich Vriesema und verfiel auf eine originelle Idee: "Warum keine Anzeigen in die Doktorarbeit aufnehmen", dachte er sich, schließlich würden seine Forschungsergebnisse ja in Buchform wenn auch in der bescheidenen Auflage von 380 Exemplaren - veröffentlicht. Und ein Sponsor wird wohl zu

Vriesema begann in niederländi-

### Drei Tote bei Hotelbrand im Pigalle-Viertel

ELISABETE RUGE, Paris

Kine Woge von Emotionen und Trauer hat das Herzstück von Paris erfaßt, in dem es normalerweise am heißesten und freudiesten durchpulst ist drei Touristen - darunter zwei Hamburger einer Gruppe von Schülern und Studenten aus der Hansestadt - kamen ums Leben, als am Dienstagabend kurz nach 20.00 Uhr mitten im Amiisierviertel von Paris Feuer ausbrach. Das 2-Sterne-Hotel "Trinité Palace" in der Rue Pigalleunweit vom "Moulin Rouge" und all den anderen Attraktionen, die im beginnenden Ostertrubel Touristen aus aller Welt anlockt - wurde rasch ein Opfer der Flammen.

amt mußte bei die-Das Feuer - verursacht offenbar ser schwierigen Fra-ge passen: "Es gibt durch eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe – verbreitete sich keine Bestimmunvom zweiten Stockwerk des 6-Etagen-Hotels mit Windgeschwindigkeit gen, die Anzeigen in Dissertationen verdurch das Treppenhaus nach oben. bieten", hieß es dort. Die Arbeit Obwohl bereits kurz nach dem Alarm Feuerwehreinheiten aus 15 Kasemen anrückten, stellten sich die Rettungs-aktionen als äußerst problematisch in konnte also, versehen mit den Werbeden kleinen und engen Straßen heraus. Unter größtem Einsatz der Pom-Nicht ganz so piers gelang es mir mühsam, durch sliicklich über diese die von parkenden Autos zugestopf-Anzeigenaktion war ten Gassen mit den Leitern zum dagegen der Rektor Brandherd vorzustoßen. der Groninger Uni-

Als des Feuer nach einer guten Stunde endlich unter Kontrolle war, konnten die in den Fiammen einzeschlossenen drei Touristen nur noch als verkohlte Leichen geborgen werden. Ein weiterer Hamburger wurde in sehr bedenklichem Zustand in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert. Sieben andere Hotelgäste, die mit leichten Rauchvergiftungen gerettet werden konnten, wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Ebenso wie die anderen Touristen aus dem 42-Zimmer-Hotel, wurden sie auf andere Unterkünfte verteilt. Das "Trinité Palace" wurde innen total vernichtet. Im Vergnügungsviertel rund um die Place Pigalle setzte der Amüsierbetrieb nach 23.00 Uhr nur zögernd wieder ein.

### Krimi-Autoren haben Hochkonjunktur

Traumauflagen in der "DDR" / Bösewichte kommen immer seltener aus dem Westen

HANS-R. KARUTZ. Berlin Was es mit dem Krimi-Konsum im wenig aufregenden "DDR"-Alltag auf sich hat, untersuchte jetzt die kulturpolitsche Monatszeitschrift "Weimarer Beiträge". Im Bonner Hause von Minister Heinrich Windelen nahm man diesen Unterhaltungssektor einmal unter die Lupe. Fazit der Untersuchung: Krimis sind drüben – ganz im Gegensatz zu manchem Ideo-logie-befrachteten sozialistischen sozialistischen Wirklichkeitz-Konterfei - Bestseller von kanitalistischen Ausmaßen.

Selbst gefragte Autoren wie Christa Wolf ("Der geteile Himmel", "Kassandra") oder Schrifsteller-Verbandsschef Hermann Kant ("Die Aula") müßten auf Alan Winnington -Brite mit Ost-Wohnsitz und 230 000 Exemplaren für sein Buch "Herzversagen" - cder Werner Steinberg ("Der Hut des Kommissars" / 200 000 Auflage) neidisch sein.

Zitat aus der Bonner Beschreibung der \_DDR\*-Krimilandschaft: \_Jeder Titel aus der im Verlag Das Neue Berlin' erscheinenden DIE-Reihe hat eine Auflage von 100 000 Exemplaren. Titel aus der im selben Verlag erscheinenden Reihe Blaulicht' haben zur Zeit eine durchschnittliche Auflage von 175 000 Exemplaren. DIE ist die Abkürzung für "Delikte-Indizien-Rrmitthungen\*

Das Autoren-Trio spricht ganz eindeutig von einem "guten Geschäft" für Krimi-Autoren im eigenen Land. Der Verkauf rangiere "eindeutig in den schwarzen Zahlen".

Außerdem bringt die Analyse des mitteldeutschen Krimi-Marktes an den Tag, daß die Zuwendung zu diesem Genre in allen Altersgruppen und sozialen Schichten gleichmäßig ausgeprägt ist und nur die jungen Leser noch stärker in die Szenerie der reinen Abenteuerromane drängen.

Die Autoren der Krimi-Untersuchung beschreiben die Fälle, die in den Revolerstories von drüben ausgebreitet werden: Häufig werden Straftaten geschildert, die nicht Aus-

dem Sozialismus, sondern Ausdruck menschlichen Scheiterns auf der Basis einer nicht geglückten sozialen Integration sind." So kann man's natürlich auch sehen. Täter von außen - aus dem Westen

also - würden seltener werden. Beispielsweise sei der vor einiger Zeit, noch häufig als Figur gebrauchte untergetzuchte NS-Verbrecher, der morde, um seine Entdeckung zu verhindern, aus dem Kreis der Handelnden weitzehend verschwunden. 1980 trieben indes noch Westagenten ("Junge Neonszis") drüben ihr "mör-derisches Unwesen". Das Buch hieß Waterloo".

Kritisch beäugten die Verfasser der Krimi-Analyse die Derstellung der ermittelnden Kommissare. Sie werden oft noch recht einschichtig" dargestellt, kiagen die Autoren: "Es blei-ben weitgehend glatte, wider-spruchsfreie Gestalten, die einer anderen Lebenswelt anzugehören schei-

### Die Münchner Sechslinge sind wohlauf

Die Münchner Sechslinge, die am Montag auf die Welt kamen und nach nur knapp sieben Stunden ihre Mit. ter verloren, sind wohlauf. Die Universitätsklinik teilte gestern mit, vier Kinder müßten noch künstlich beat. met werden, zwei könnten bereits fær atmen. Die drei Madchen und drei Jungen, die zwischen 750 und 990 Gramm wiegen, sind in drei verschie denen Kliniken untergebracht. Die Nachricht vom Tode der 25 Jahre alten Annemarie Mooser, die mit Hormonen behandelt worden war, hateine große Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Mehrere bayerische Banken und Sparkassen richteten Sonderkonten für den in der Gemeinde Zorneding im Landkreis Ebersberg bei München lebenden Vater der sechs Kinder ein. Die Kollegen des jungen Bundesbahnbeamten wellen ebenfalls für ihn sammeln. Die jungs Mutter war an einer Lungenembol

### Mehr Wein verfälscht

rtr Milinch Die Zahl der italienischen Weine die mit dem gesundheitsschädlichen Methylalkohol versetzt worden sind, ist weiter gestiegen: Das bayerische Innenministerium wies gestern derauf hin, daß nach Informationen der EG-Kommission bei einem weiteren Wein aus Applien Methanol in Men gen zwischen 21,7 bis 26,6 Gramm je Liter festgestellt worden sei Er stammt von der Firma Vinicola Antonia Fusco in Mandoria. Es kann meht ausgeschlossen werden, daß dieser Wein in die Bundesrepublik Deutschland exportiert wurde, erklärte das Innenministerium

#### Urteil zu Hundesteuer

dos, Kabiens Die Hundesteuer darf im Vergleich zum Vorjehr verdoppelt werden thes entschied das Kobienzer Wewil-tungsgericht. Danach kann eine Gemeinde die Steuer unter andei dem Ziel drastisch erhöhen, des fün debestand möglichst niedrig ten (Az: 8 K 162/85). Das Gericht Wies damit eine Klage eines Hundeber zers gegen einen Abgabenbescheid über 100 Mark Hundestener zinick nachdem er im Vorjahr nun 50 Mark bezahlt hatte.

#### Haftung ausgeschlosse dos, Franklint

Wenn Kinder von einem Spielpla aus Steine oder Schmeetale Nachbargrundstücke werfen until da bei eine Fensterschelbe zu Bruch geht können die Betroffenen der Ei gentumer des Spielplatnes nicht auf dung, man habe die eigentliches Ta-ter, nämlich die Kinder, meht erwischt, reicht für eine solche Klage nicht aus, urteilte das Frankfister Landgericht (Az.: 2/16 S 197/85)

### Stans erwartet

dpa Disselderi Allein in Nordrhein-Westfalen müssen Osterurlauber mit 14 größeren Baustellen auf den Autobahnen im Rhein-Ruhrgebiet, im Minsterland und Ostwestfalen rechnen. Der Verkehr wird zwar überall vierspinig geführt, doch werden wegen verengter Fahrspuren die Geschwindiskei ten auf 60 bis 80 Stundenkilometer beschränkt.

#### Ermittlungen gegen Arzte dos, Maios

Wegen des Verdachts des Betrugs mit gefälschten Krankenkassenabrechnungen ermittelt die Mainzer Stantsanwaltschaft gegen 21 Arzte, zehn Apotheker, 17 Arzihelferinnensowie gegen einen Augenoptiker und 213 seiner Kunden. Wie die Staatszowaltschaft gestern mitteilte, wird allein der von drei Ärzten angerichtete Schaden auf fast zwei Millionen Mark geschätzt. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

#### Feuer bei Autokonzern 🎺 dps, Neuss

Ein Großfeuer hat das zentrale deutsche Ersatzieillager des japani-schen Autokonzerns Nissan in Neuss in der Nacht zum Mittwoch zerstört. Bei den Löscharbeiten wurden fünf. Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Schaden wird auf 42 Millionen Mark geschätzt. Das Feuer entstand vermutlich durch Schweißarbeiten auf dem Dach einer großen Halle In sechs bis acht Monaten soll das Lager wieder aufgebaut sein.

Kinem Tell unserer heutigen Anga-be liegt ein Prospekt vom Dr. Milley Veringsbuchhaudel, Herrsching, bei

### ZU GUTER LETZT

Die Passagiere des Schlafwagens Rom-Bozen rieben sich verwundert die Augen. Als sie geweckt wurden, atmeten sie statt der noch winterlichen Gebirgshift von Bozen den Frühlingsduft der Blumenriviers und lasen bei der Einfahrt in den Hahnhof "Genua" statt Bozen. Wegen des Ein-fi sturzes einer Hochspannungsleitung mußte nämlich die Strecke des Zugs geändert werden. Und man wollte die noch schlafenden Reisegäste nicht beunruhigen und stören.

### druck einer Feindschaft gegenüber Eine Münchnerin als Gala-Engel

Erschöpft und unrasiert, den wei-Ben Mundschutz unters Kinn gezogen und eine Sonnenbrille vor den übernächtigten Augen, stand Placido Domingo vor den Trümmern eingestürzter Häuser. Weit über 10 000 Menschen lagen erschlagen unter Beton, nachdem am 19. September vergangenen Jahres heftige Erdstöße Teile der mexikanischen Hauptstadt zerstört hatten

Auch der weltberühmte Tenor verlor damals vier nahe Angehörige. Angesichts von Schmerz und Leid versprach der Bühnenstar, sich für ein Jahr von der Oper zurückzuziehen und in allen Kontinenten bei 40 Benefizkonzerien Geld zu sammeln für die Opfer. Mindestens 500 000 Mark soll sein erstes und bislang einziges deutsches Wohltätigkeitskonzert am Ostermontag in der Münchner Philbarmonie bringen. Daß Placido Domingo ohne Gage

an die Isar kommt, verdanken die

Haerting, selbst ausgebildete Sängerin für das Hosenfach Mezzosopran und seit einigen Jahren spezialisiert auf Veranstaltungen für einen guten Zweck. Diese Arbeit begann mit der Goppel-Stiftung, die unter dem Namen des früheren bayerischen Ministerorasidenten Alfons Goppel Gelder sammelt für humanitäre Projekte in der Dritten Welt. Man suchte spendable Gönner, die bereit waren, einen Festspielabend zugunsten dieser Stiftung zu finanzieren.

Frau Haerting hörte davon und be teiligte sich mit fröhlicher Hartnäkkigkeit an der Suche, wobei es sich nicht als alltäglich erwies, daß ihr Sohn ein Klassenkamerad einer Flick-Tochter war. Der brachte der Stiftung 150 000 Mark Reinerlös und Frau Haerting die Basis für den neuen Job: "Dabei habe ich mir die ersten Beziehungen geschaffen." Danach nahm sie sich des Prinzregententheaters an, das im übernäch-

WINTERSPORTBERICHT

Staatstheater in der Landeshauptstadt wieder bespielt werden soll. Die Sponsoren-Jägerin organisierte mittlerweile bereits drei Abende zugunsten des Theaters, denen eine Bayerische Gala" zum 70. Geburtsag von Franz Josef Strauß im Cuvillies-Theater folgte. Ob Hermann Prey oder der Tolzer Knabenchor, ob Gustl Bayrhammer oder Brigitte Faßbaender, sie alle treten ohne Gage auf. Da Frau Haerting aber aus ihre Operazelt selbst weiß, daß der Künstler die Bühne mag, das Fernsehen aber liebt. überzeugte sie Chefredakteur Wolf Feller vom Bayerischen Fernsehen von der prächtigen Chance, solche Abende auf den Bildschirm zu setzen.

Die 2400 Karten von 80 bis 350 Mark sind längst vergriffen, das Fernsehen hat sich per Eurovision zuge-schaltet und wird die Operngala am selben Abend zeitversetzt um 21.50 Uhr im Ersten Programm senden.

### WETTER: Regen und kälter

Lage: Ein neues atlantisches Sturmtief überquert mit seinen Regenfronten ganz Deutschland. Vorhersage für Donnerstag: Im

Südosten verdichtende Bewölkung und nachfolgend länger andauernder Regen. In der zweiten Tageshälfte von Westen her Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern. Höchsttemperaturen 7 bis 12 Grad, nachts 5 bis 0 Grad. Frischer, im Norden stürmischer Wind aus **Vorhersagekarte** 

Südwest bis West.

Weitere Aussichten: Wechselhaft mit Schauern, windig. Temperaturen zurückgehend.

Sonnenaufgang am Freitag: 6.08 Uhr\*, Untergang: 18.48 Uhr, Mond-aufgang: 22.24 Uhr, Untergang: 7.01

Sonnenaufgang am Samstag: 6.05 Uhr, Untergang: 18.49 Uhr, Mond-aufgang: 23.56 Uhr, Untergang: 7.20 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).

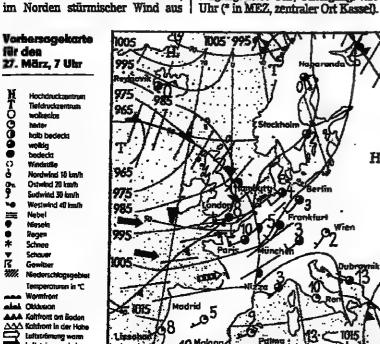

Temperatures in Grad Celsius and Wetter vom Mittwoch, 12 Uhr (MEZ):

| Deutschland:                        | Paro M he                                                                                   |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Herita 8 bd                         | Florenz 14 bur<br>Genf 5 bd                                                                 | - 1 ' |
| Brambage I bw                       | Hekkuki 1 bd                                                                                | 1 '   |
| Brance 8 bw                         | Hongloog 19 bd<br>Innsbruck 5 bw                                                            |       |
| Documed & but<br>Dreaten 7 but      | Istanbul 15 he                                                                              | 1     |
| Disselforf 9 Gw                     | Kairo 23 he<br>Klageniari 4 Ra                                                              |       |
| Erfort 6 bw<br>Essen 7 bw           | Konstanza 24 he                                                                             | 13    |
| Feldberross, -5 No                  | Koctu 16 bw                                                                                 | 13    |
| Flensburg 4 Rs<br>Frankfurt/M. 7 bd | Les Paknes 17 bw<br>Leningrad 4 bw                                                          |       |
| Fredhuzy 6 bw                       | Lissabon 12 bw                                                                              | 1 -   |
| Greatewald 7 har                    | Locarno 13 he<br>London 10 he                                                               |       |
| Hambury 6 Rs                        | Los Angeles 14 wi                                                                           | - 1   |
| Randover 6 bw<br>Rahler Asten 8 bw  | Luxemburg 3 bw<br>Madrid 16 wi                                                              | 8     |
| Keppel 6 bw                         | Mailand 14 he                                                                               | 1 -   |
| Kiel 5 by                           | Malaga II wi                                                                                | ĮĮ    |
| Nobles 9 bw                         | Malloren 14 ber<br>Mosken 1 S                                                               | 1 1   |
| Mis-Bone 0 by                       | Nespel 11 bw                                                                                | 1     |
| Konstanz 7 bw                       | Nizza 5 he                                                                                  | 1     |
| List/Sylt 4 bw                      | Osio 4 he                                                                                   | I     |
| Läbeck 5 bd                         | Ostende 7 he<br>Palermo 18 bw                                                               | 1     |
| Minchen 8 he                        | Parks 8 by                                                                                  | la    |
| Milester 7 DW                       | Peking 14 bur<br>Prag 8 he                                                                  | 5     |
| Frankersy & bw                      | Rhodan 20 by                                                                                | I     |
| Oberstalad 5 bw                     | Rom II he<br>Salzburg 8 bw                                                                  | a     |
| Participen 3 bd                     | Singapore 12 has                                                                            | 9     |
| Stational 7 by                      | Solit 13 bd                                                                                 | 5     |
| Trier A by<br>Zogodze -14 by        | Stockholm 4 hd<br>Strafburg 5 ber                                                           | Y     |
| Amiland:                            | Tel Aviv II he                                                                              | ء ا   |
| Algier II E                         | Tokio H bw<br>Tunis H R                                                                     | S     |
| Amsterden 7 by                      | Valencia 15 wi                                                                              |       |
| 255es 18 bw                         | Varna 22 he                                                                                 | 4     |
| Bernelma 14 he<br>Beigrad 7 R       | Venedig 11 he<br>Warschar 10 he                                                             | l P   |
| Sordenes. 9 bil                     | Wien 9 hw                                                                                   | 1     |
| Brissel 7 Rs                        | Zhrich 6 bw                                                                                 | A     |
| Paragraph 10 DW                     | of a bedieckt, by a beworket Gr                                                             | įΒ    |
| Delegreet 15 Wi                     | - Graspet, Gw - Gewitter in-<br>hetter, TW - In Welher, He -<br>Hebel, R Rages, Ra - Repro- | W     |
| Dubibs 8 ber                        |                                                                                             | S     |
| Deberrale 13 E                      | Schmerberg, SpSpringer, wi-                                                                 | j =   |
| Edinburgh The I                     |                                                                                             | J B   |
|                                     |                                                                                             |       |

### Schliersee-Spitzingsee: 20 / 70 / 19;

Die WELT veröffentlicht jede Woche den Wintersportbericht für das Wo-ADAC und DSV. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Sie nennen der Reihe nach die Schneehöbe im Tal und im Skigebiet sowie gegebenenfalls die Länge der gespurten Loipen in Kilometer. Deutschlund: Skifahrmöglichkeiten

mur noch im Harz, Schwarzwald, Bayerischer Wald und in den Alpen gemeldet. Talabfahrten sind teilweise möglich, Die Loipen sind gespurt. HARZ: St. Andreasberg: 25 / 55 / 20.

BAYERISCHER WALD: Bayrisch-Eisenstein: 30 / 70 / 40; Bodenmais: 5/ 150 / 42: Ambruck/Arrach: 50 / 60; Lam: -/40/20; Lohberg: 5/130/11; Freyong: 10 /20 / 10; Mitterfirmiansreuth: 70 / 90 / 30; Mauth: 69 /00 / 50; Waldkirchen: 10 / 40; Dreisessel-Haidmühle: 50 / 130 / 40; Neureichenm/Lackenhäuser: 40 / 60 / 60; Bischofsreuth: 80 / 100 / 25; Grainet: 20 / 55 / 20; St. Englmar: 20 / 50 / 23; Waldmünchen: 10 / 30 / 25; Neukir-

then Heiligen Blut: -/ 10-50. SCHWARZWALD: Hinterzarten: 20 / 10 / 87; Feldberg: 80 / 140 / 60; Todtau: 60 / 120 / 60; Menzenschwand: 40

ALPEN: Berchtesgarden: -/ 140 / 5; Bergen-Hochfelln: - / 15-70; Reit im Winkl: 35 / 40 / 80: Winklmoosaka-Steinplatte: 120 / 150 / 15; Schleching: -/60; Oberaudorf-Rosengasse: 10/50; Bayrischzell-Sudelfeld: 10/110/30;

Rottach-Egern: 15/90/3,5; Kreuth: 15 / 20 / 17; Lenggries: 20 / 60; Kochel: -/ 50; Mittenwald: 5 / 65; Dammkar: 5 / 140; Garmisch-Partenkirchen: beloe Angaben; Hausberg: -/90; Kreuzeck: -/100; Wank: -/130; Zugspitze: 280; Riffelriß: 10 / 80; Pfronten: 10 / 95; Nesselwang: 20 / 60 / 4; Hindelang-Oberjoch: 20 /120 / 46; Fischen-Hörnergruppe: 15/100/10; Oberstdorf: 40 / 230 / 70; Grünten: 20 / 50; Immenstadt: 15/90/40: Balderschwang: 10/ 120 / 25; Oberstaufen: 30 / 60 / 45; Steibis: 60 / 110 / 30.

Österreich: Verhältnismäßig gute Wintersportmöglichkeiten; vereinze keine Talabfahrten mehr.

KARNTEN: Bad Kleinkirchheim: 60/ 120 / 18; Karnische Skiregion-Naßfeld: 160/180/10; Katschberghöbe: -/ 130 / 18; Kötschach-Mauthen: 50 / 150 / 200: Mallnitz: 50 / 250 / 20; Turracher Höhe: 200 / 250 /15. STRIERMARK: Bad Mitterndorff

Tauplitz: 40 / 260 / 51; Dachstein-Gletscher: 360; Schladming: 30 / 200.

TIROL: Alphach: 40 / 120 / 15: Geltür: 80 / 170 / 25; Hintertux/Gletscher. 40 / 300: Pitztaler Gletscher: 390: Ischel: 40 / 240 / 20; Kitzbühel: 32 / 170 / 30; Obergurgl/Hochgurgl: 100 / 140 / 10; St. Anton/Arib.: 60 / 350 / 40; Tiefenbachferner: 300; Stubaier Gletscher: 125 / 330; Wildschönnu: 45 / 155 / 35. VORARLBERG: Damüls: 120 / 220 / 6; Klein Walsertal: 80 / 210 / 40; Lech:

115 / 200; Zürs: 130 / 200.

Schweis: Der Schnee hat sich gut gehalten. Talabfahrten sind größtenteils möglich. GRAUBUNDEN: Arosa: 120 / 185 / 30; Davos: 70 / 200 / 75; Klosters: 60 / 200/

WALLIS: Crans-Montana: 90 / 160 42: Saas Fee: 90 / 250 / 8; Verbier: 40 / 240 / 4; Zermatt: 50 / 150 / 7. Italien: Für die Osterfeiertage ist in

40; St. Moritz: 50 / 120 / 150.

den italienischen Alpen immer noch genügend Schnee zum Skilaufen. In tieferen Lagen allerdings Naßschnee. BELLUNO: Corting d'Ampezzo: 39 / 110 / 74; Marmolada: 90 / 250 / 10.

SÜDTIROL: Ahrntal/Speikboden: 20 / 130 / 30; Gossensa6/Ladurus: 50 / 140 / 8; Grödnertal: 40 / 160 / 30; Schnatstal: 80/300/12; Weischnofen/Obereggen: 50 / 100 / 20. TRENTINO: Canazei: 60 / 130 / 22;

Monte Bondone: 120/180/24; Predazzo: 20 / 160 / 10. VELTLIN: Aprica: 40 / 200 / 5; Livig-

Madonna di Campiglio: 100 / 210 / 15:

no: 110 / 180 / 30.

Frankreich: Nach wie vor gute Wintersportmöglichkeiten. Abfahrten in die Täler überall möglich. Die Langlaufloipen sind gespurt.

HOCHSAVOYEN: Chamonix: 30 180; Flaine: 100/300; Mégève: 25/110. SAVOYEN: La Plagne: 140 / 275; Les Arcs: 135/285; Les Menuires/Val Thorens: 90-250 / 200-280.

ISERE: Les Deux Alpes: 130 / 235.

Wie man an winder Sch atten nech jetzet i Ringer Freund Ringer Freund and morgen, isten sie in den mehin Geschicht incheh herauszuh di Gott. a. Gesel

on self. Mehr sag with seme Meinu in ennere mici men es vor dem C den graute. Na gu Me WO SICH IN CE feet und Lernm Jahrzehnte s sas Desinteresse Foran beg: das? ferichtung des Fac a den übrigi u allen Zeiten dichsten Intern haben und o a facher auf die mism geworden et de Hinwendu distauch daß es de Ablaufe Phase tench als langwei

ider bekandele in des Époches is hinnte aun wied

in liegen, dem zuge an seine Steckenpfe is no haben. Und w aidtsooten angeht mania, so mag es ja a Schole, sondern au Maschiedlich sein. chilen ich auch ges e noch keinen getro achichtszensur eine but hatte Beiage ich es? Ja,

diche nicht den gle Reds Fach Deutsch baltsein von der e atemen ist. Ich ber Schistet ist, daß ein te kommt, welc desetzungen, we a die er zu übernehr hegativen Sinn wenn ich von liegt, Küstrin legi, Küstrin Grenzüberga Legige Polen, Dat

batte von Küstri it den jungen Fried is den jungen Fried is dene Vater dazu being seines Freum der sensible, flöten is listerate alighigen mitgeris d icht sicher. Aber en königlicher stiere, gefaßt und Sechslinge."

sind wohlauf

Die Mincher Sehde Mortag zuf die Weh kannt in der Verloren, sind Wohle wert der Verloren, sind Wohle wert der Verloren, sind Wohle wert der Verloren, sind Wohle der Verloren wirden nech kind werden, zwei könnele werden, zwei könnele werden, zwei könnele werden, zwei könnele Mort Machael der Machael word met Wohle worden werden werden wom Tode der Machael word met Wohle worden werden werden word met Wohle worden werden werden wom Tode der Machael word werden word der Machael word werden word der Machael word werden werden werden werden werden werden word der Machael werden werden werden werden werden word der Machael werden word der Machael werden werde

Secretary the second

The was an eluca fulle

Mehr Wein verlied

Die Zani der naimeder

gestiegen De b

Sterium via

es gestellt with on der Finne V

Fasco in Mandora Rik

- - Cesculossen mente (

de Bundesepak

the sing methody's

. -- -- ---

But funder des Spelplans

n g i miliger, 1256 aug €

- - de Ende:

عادة عند الله عند ال الله عند ال

\_\_\_\_ 135E

and the Marian

Loseth Mariness St.

Prof. B

1.70

 $(x_{n+1},x_{n+1},x_{n+1})$ 

Staus erwartet

daß nach Inform

# Jeder Epoche ziemt ihre eigene Form

Wie man am besten Geschichte im Jugendbuch vermittelt

in der Schule und über die Angst. unpunktlich zu sein, die mich gelegentlich noch jetzt im Traum verfolgt. Unser 16jähriger Freund lachte, nein, so tragisch würde das heute längst nicht mehr genommen, und morgen, er meinte anderentags, hätten sie in den beiden ersten Stunden ohnehin Geschichte. Die Langeweile war deutlich herauszuhören, das Desinteresse; Ach Gott, ja, Geschichte. Das mußte eben auch sein. Mehr sagte er nicht, wohlwissend, daß ich seine Meinung nicht geteilt hätte.

Ich erinnere mich an eigene Mitschüler, denen es vor dem Geschichtsunterricht geradezu graute. Na gut, das ist Jahre her. Aber heute, wo sich in den Schulen an den Lehrplänen und Lernmethoden im Laufe der letzten Jahrzehnte so vieles gewandelt hat, ist das Desinteresse unverändert geblieben.

Woran liegt das? An den Kindern? An der And the second s Gewichtung des Faches Geschichte im Vergleich zu den übrigen Fächern? Gewiß ist. daß zu allen Zeiten Schüler mit den unterschiedlichsten Interessen die Schule durch laufen haben, und daß sie erst im Angebot der Fächer auf die eigene Begabung aufmerksam geworden sind, und dazu gehört auch die Hinwendung zur Geschichte. Gewiß ist auch, daß es innerhalb geschichtlicher Abläuse Phasen gibt, die der junge Mensch als langweilig empfindet, weil er keine Beziehung zu ihnen bekommt. Und

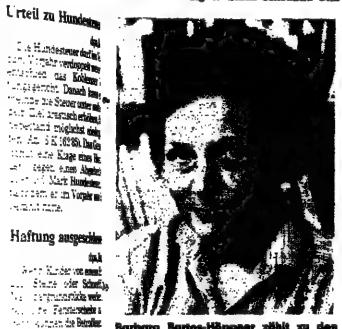

aus ailen Epoches FOTO: DPA

das könnte nun wiederum am Vermittelnden liegen, dem zugestanden werden muß, auch seine Steckenpferde und Schwachstellen zu haben. Und was den Wert der Geschichtsnoten angeht innerhalb der Zensurenskala, so mag es ja nicht nur von Schule zu Schule, sondern auch von Land zu Land unterschiedlich sein. Aber mit wie vielen Schülern ich auch gesprochen habe, ich haer Banker auf an be be noch keinen getroffen, der wegen einer Geschichtszensur eine schlaflose Stunde ge-15.45 habt hätte.

Bedaure ich es? Ja, ich bedaure, daß Geschichte nicht den gleichen Stellenwert hat wie das Fach Deutsch, weil geschichtliches -- ju (##\$ Some Bewußtsein von der eigenen Sprache nicht zu trennen ist. Ich bedaure, wenn nicht gewährleistet ist, daß ein junger Mensch weiß, woher er kommt, welche kriegerischen Ausk emittiungen gegel einandersetzungen, welche kulturellen und geistigen Strömungen zu der Erbschaft füh-A Company of the Comp ren, die er zu übernehmen hat, im positiven South States wie im negativen Sinne. Ich mache mir Ge-A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH danken, wenn ich von 15jährigen Schülern einer Realschule gefragt werde, wo die Stadt Küstrin liegt, Küstrin an der Oder, oder Kostrzyn, Grenzübergang von der "DDR" in das heutige Polen. Das ist jüngste deutsche A STATE OF THE STA

Ties. Ich hatte von Küstrin im Zusammenhang mit dem jungen Friedrich vorgelesen, den 39 500 8 der eigene Vater dazu verurteilte, der Enthauptung seines Freundes Katte zuzusehen. Ob der sensible, flötenspielende Kronprinz die 15jährigen mitgerissen hätte, dessen bin Youer bei Autoboo ich nicht sicher. Aber der Revoluzzer, der gegen den königlichen Vater aufbegehrte, desertierte, gefaßt und auf die Festung Kü-

ir sprachen über Unpünktlichkeit strin gebracht wurde, der riß zie mit. So sehr, in der Schule und über die Angedaß sie nicht in die Pause gingen, wie es vorgesehen war. Sie zogen eine Landkarte auf und wir sprachen über Preußen, über die Familie "Bonnin", von der ich vorgelesen hatte und von diesem zwiespältigen Friedrich. Dabei erfuhren die lößhrigen, daß zurückliegende Ereignisse ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart haben können, daß Geschichte etwas Lebendiges ist, wenn es gelingt, sie in Individuen aufzulösen und Jahreszahien in menschliche Schicksale umzuwandein. Daß sie behutsam und mit großer Umsicht geschehen muß, um geschichtliche Fakten nicht der Lesbarkeit wegen zu kurz kommen zu lassen und umgekehrt, versteht sich von selbst.

Die unterschiedlichen Ereignisse, die ich in meinen Blichern beschrieben habe, brauchen unterschiedliche Formen. So habe ich für Themen wie die Eroberung Sibiriens durch die Kossken unter dem Ataman Jermak im 16. Jahrhundert oder den jahrzehntelangen Kampf der kaukasischen Völker um ihre Freiheit im 19. Jahrhundert die Form der abenteuerlichen Erzählung gewählt, ebenso für die beginnende Wikingerzeit im 19. Jahrhundert. Die erschien mir als die einzig Richtige für die Wildheit und Unberechenbarkeit, mit der sich diese Ereignisse für die Umwelt vollzogen haben.

Für die Geschichte Preußens, die über Siege und Niederlagen zur Revolution von 1848 und zum zweiten Deutschen Reich geführt hat, und die mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der Revolution 1918 endete, habe ich die Form des Romans benützt, des Familienromans, um nicht nur Eroberungsund Machtpolitik beschreiben zu müssen, nicht nur geistige, kulturelle und soziale Bestrebungen in zwei Jahrhunderten, sondern das Für und Wider gegenüber Pflicht, Ehre und Geborsam der Angehörigen einer Familie. Für eines meiner letzten Bücher, die "Elbsaga", habe ich die Form des erzählenden Sachbuchs gewählt: Jüngste deutsche Geschichte, von der ich als Vertriebene be-

Jahrelang ist mir das Thema durch den Kopf gegangen, plötzlich bedrängte es mich. Vor 40 Jahren Kriegsende, fast 40 Jahre lang zwei deutsche Staaten, dieses seitsam tregische Jubiläum stand vor der Tür. Deutsche Menschen, deutsche Sprache, deutsche Geschichte: Wo war die faßbare Mitte zwischen hüben und drüben? Wo die Möglichkeit, das Gemeinsame, seit Jahrhunderten Zusammengehörende zu erzählen?

Wes sich anbot, war der Fluß, die Elbe. Von der Frühzeit deutscher Geschichte bis ins Mittelakter war es immer der Rhein, an dessen Ufern sich die wichtigsten Ereignisse abgespielt hatten. Danach verlagerte sich das Geschehen ostwärts, und die Elbe hat seine Rolle übernommen; die Geschelmisse an den Elbufern wurden, wie am Rhein, nicht nur bedeutungsvoll für die deutsche Geschichte, sie reichten in die europäische Geschichte hinein, wo immer die Grenzen such verlaufen sind.

Ein vereintes Europa ist nicht erst das Bestreben vieler Politiker nach dem Zwelten Weltkrieg gewesen. Ein großes Europe schwebte bereits Kaiser Karl IV. vor, nachdem er den böhmischen Thron geerbt hatte. Als er im Jahre 1346 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation wurde. machte er die Stadt Prag zum Mittelpunkt des Reiches.

Auf einmal richteten alle Diplomaten. Kaufleute und Politiker ihre Gedanken und Reisekutschen nach Prag. Karl IV. errichtete dort eine deutsche Universität, die im Laufe der Zeit für 2000 deutsche Wissenschaftler und Studenten zur Alma mater wurde. 2000 waren es nämlich, die im Jahre 1409 Prag verließen, als ihnen König Wenzel, Karls IV. Sohn, die Privilegien zugunsten der Tsche-chen in seinem Reich genommen hatte. Die 2000 Magister und Studenten gingen nach Leipzig, um dort die Universität zu gründen.

Ich kann mir nicht denken, daß sich ein Leser angesichts solcher geschichtlichen Fakten keine Gedanken macht, und sei es nur, was die Grenzen betrifft. Wer sieht es. wer macht es jungen Menschen klar, daß man sich aus der Geschichte nicht einfach davonmachen kann, daß man eine Erbschaft antritt, ob man will oder nicht.

BARBARA BARTOS-HÖPPNER



# Vom Mondgesicht zum Apfelsinenmännchen

it dem Clown fing alles an. Genauer gesagt, mit dem Bilderbuch "Der Clown sagte nein". Es war das erste Buch des Nord-Süd-Verlages, 1962 kam es heraus. Mischa Damjan (so nannte sich der Verlagsgründer D. Sidjanski als Autor) hatte nich die Geschichte ausgedacht, und Gian Casty zeichnete die Bilder dazu. Heute, zum 25. Geburtstag des Verlages, begegnet uns der Clown wieder, allerdings in neuen Kleidem, die ihm Józef Wilkon geschneidert hat.

Daß Märchen immer wieder von anderen Zeichnern und Malern illustriert werden, ist nichts Ungewöhnliches. Aber mit dem "Clown" wurde meines Wissens zum erstenmal eine reine Bilderbuch-Geschichte auf diese Weise neu ausstaffiert. Allerdings hat es schon einmal den umgekehrten Fall gegeben. 1960 erschien beim Obpacher Buchund Kunstverlag in München "Das Mondgesicht" von Gerda Marie Scheidl mit sehr schönen Bildern von Lilo Fromm. Es war eine hübsche Geschichte. Das Mondgesicht aus der Zeichnung eines kleinen Mädchens will mit dem richtigen Mond konkurrieren. Deshalb reifit es aus, erlebt alleriei Abenteuer und kehrt schließlich doch wieder in die Zeichnung zurück. Der Verlag obwohl er eine Reihe guter Bilderbücher gemacht

Das Mondgesicht tauchte jedoch nach gut anderthalb Jahrzehnten wieder beim Parabel-Verlag in München auf (und ist dort noch zu haben), allerdings heißt es nun "Das Apfelsinenmännchen". Auf dem Titelblatt autoritäre Erziehung modisch wurden, unsteht nur noch der Name von Lilo Fromm, die inzwischen allgemein als Kinderbuchmalerin geschätzt wird. Und lediglich auf der Innenseite erfährt man, ein Kaspar Rauxel (was gar zu arg nach Pseudonym klingt) habe die Geschichte dazu erzählt. Er hat das eine Bild weggelassen, ein anderes einfach halbiert und alles kräftig durcheinandergeschüttelt, so recht schlüssig aber ist das Ganze nicht geworden. Es ist eben leichter,

Misch Damjan/Józef Wilkón: Der Claum sagte sein Nord-Süd-Verlag, Mönchaltorf. 34 S., 19,80 Mark Like Fromm:

Parabel-Verlag, München. 32 S., 19,80

neue Bilder zu einer Geschichte zu malen. als zu Bildern eine völlig andere Geschichte

Das zeigt sich bei des "Ckowns" neuen Kleidern. Seinerzeit war es ein sperriges, sprödes Buch. Denn die Geschichte vom Clown, der nicht mehr den Tolpstsch spielen, und vom Esel, der nicht mehr als störrisches Tier auftreten will - beute bei dem manischen Selbstverwirklichungs Kult\* als padagogisches Ziel kaum aufregend war damals für ein Kinderbuch, gut drei Jahre bevor Neill, Summerhill und die antigewöhnlich.

Auch die Bilder hielten sich nicht an die damaligen Bilderbuchnormen. Sie setzten auf malerische Effekte statt auf Bildgenauigkeit, geizten nicht mit kontrastreichen Farben und rigorosen Vereinfachungen. Casty, 1914 in Juoz geboren, verleugnete beim "Clown" wie bei seinem zweiten Kinder-buch, "Atuk" (1964) ebenfalls zu einer Geschichte von Mischa Damjan, nicht, daß er eigentlich Glasmaler war.

Heute nun, neun Jahre nach Castys Tod, begegnet uns ein ganz anderer Clown. Er trägt zwar immer noch das schwarz-weiße Rautenkleid, aber statt der spitzen Pierrot-Mütze bevorzugt er einen flachen schwarzen Hut. Auch sein Charkater hat sich gewandelt. Er ist nicht mehr die melancholische, passive Figur, sondern ein kugeliger, selbstbewußter kleiner Mann, der sofort den pädagogischen Zeigefinger hebt, wenn er dem Zirkusdirektor seinen "Manegenstreik"

Die Bilder sind konkreter, genauer, sachli-cher geworden. Das Plakat, das der Clown Petronius anschlägt, nachdem er mit den drei Tieren einen eigenen, sozusagen "präalternativen Zirkus gegründet hat, ist typisch dafür. Bei Casty stand darauf: "Zirkus nur für Kinder und Poeten". So wurde aus einem aufregenden Bilderbuch ein Kinderbuch, wie es viele gibt.

PETER DITTMAR

# "Happy Birthday! Snoopy & Die Peanuts"

Charles M. Schulz hat mit seiner liebenswerten Zeichenserie die ganze Welt erobert

Brown. Aber das wäre auch gräßlich bei einer Comic-strip-Figur, die in kindlicher Naivität als sympathischer ewiger Verlierer das Leben bewältigt. Und dreieinhalb Jahrzehnte schlägt er sich mit seinem kessen Beagle Snoopy herum, der ihn nachts gern mal mit Tritten an die Haustür weckt, weil es neben Herrchen im Bett halt gemütlicher ist als draußen auf der Hundehütte, oder weil er Hunger hat und dann den ganzen Kühlschrank ausräumt.

Charles M. Schulz ist mit seiner Zeichenserie "Die Peanuts" inzwischen mehrfacher Millionär geworden. Es sei ihm, der im übrigen recht bescheiden lebt und einem erwachsenen Charlie Brown recht nahe kommt, gegönnt. Schließlich beschert er Millionen von Lesern täglich eine Schmunzelpause. Seine Figuren und Sprechblasen, die er heute noch alle selbst zeichnet, erscheinen in 20 Sprachen in rund 1700 amerikanischen und anderen Zeitungen, es gibt 20 halbstündige Trickfilme fürs Fernsehen,

lief. Und Snoopy, der außerordentlich vielseitige und phantasievolle Hund, hat es weiter gebracht als praktisch die gesamte Menschheit: Er landete mit den amerikanischen Astronauten auf dem Mond.

Die beiden sind zusammen mit ihrer ganzen Gang nun auch in Farbe zu besichtigen:



Tetzt ist er schon 35 Jahre alt und immer drei Kinofilme und sogar ein Musical, das Der Wolfgang Krüger Verlag in Frankfurt noch nicht erwachsen, der gute Charlie vier Jahre mit großem Erfolg am Broadway hat drei Bändchen mit den längeren Sonntags-Streifengeschichten von "Snoopy & Die Peanuts" herausgebracht (jeweils 9,80 Mark), die nächsten folgen im August. Im selben Verlag ist auch der Jubiläumsband "Happy Birthday! Sneepy & Die Peanuts" herausgekommen (160 S., 20 Mark), in dem Charles Monroe Schulz erzählt und an Beispielen demonstriert wie alles anfing.

Zu Charlie Brown und Snoopy stießen nach und nach die anderen Figuren dieses liebenswerten Mikrokosmos: der klavierspielende Beethoven-Verehrer Schroeder: dessen heiße, aber total unmusikalische Verehrerin Lucy, eine Nervensäge wie sie im Buche steht; deren Bruder Linus, der nette Junge mit der Schmusedenke; Charlie Browns jüngere Schwester Sally, die ständig mit Schulproblemen kämpft; die frühemanzipierte Peppermint Patty mit ihrer bebrillten Freundin Marcie; der Negerjunge Franklin und schließlich Woodstock, Snoopys eher schlecht als recht fliegender kleiner PETER BÖRBIS Begleiter.

### Keine Scheu vor kleinen Derbheiten

Für Heranwachsende: Neues von O. F. Lang und B. Cleary

ie Geigers sind schon eine bemerkenswerte Familie. Da ist der Vater Felix, der beim Fernsehen das Familienprogramm leitet, mit seinen vier Kindern aber gar nicht so toll klarkommt. Da ist Mutter Marianne, die von sich meint, keine gute Köchin und Hausfrau zu sein. Da gibt es das Kindergartenkind Ulrike, das meist auf dem Klo hockt, weil man zwischen engen Wänden besser nachdenken kann, den sechsjährigen Clemens, der für jede mittlere Katastrophe gut ist, darauffolgend Simon, dessen Hände einen Ekel vor Wasser und Seise haben und die 13jährige Judith, die Probleme mit dem Erwachsenwerden hat.

Ab und an gibt es noch die "normale" Oma, die heiß geliebt wird, und die "künstlerische" Oma, mit der alle ihre Schwierigkeiten haben. Sehr oft geht es hektisch zu, mit Verstimmungen und Krächen wie in allen Familien. Aber dann tritt ein Ereignis ein, das das Verhalten der Familienmitglieder

Ein kleiner Junge von fünf bis sechs Jahren taucht auf, von dem keiner weiß, woher er stammt. Er hat langes schwarzes Haar und braune Augen. Er beißt Angelo, spricht wie ein Erwachsener, duzt jeden, weiß alles, kann alles, bewirkt, daß in seiner Gegenwart alle die Wahrheit sagen. Für böse Menschen ist er unsichtbar.

Als er die Familie Geiger verläßt, schreibt er ihr nur zwei Zeilen: "Ich bin gekommen, und ich bin gegangen. Angelo". Aber es ist,

Othmar Franz Lang:

Angelo Eine nicht altägliche Familiengeschichte. Ueberreuter Verlag, Wien, 155 S., 19,80

Beverly Cleary: Ruf dock an, Papal Aus dem Amerikanischen von Doris Hal-

ter. Ueberreuter Verlag, Wien. 129 S., 16.80 Mark

als wäre er gar nicht fortgegangen, und jeder, der mit ihm in Berührung kam, ist zum Guten verändert.

Aus einem hübschen Einfall entwickelt der Autor eine ganz zauberhafte Geschichte. Sie platzt vor prallem Leben fast aus den Nähten, scheut nicht vor kleinen Derbheiten und fast boshaften Psychogrammen zurück, liefert hinreißende Naturminiaturen und ist durchtränkt von einer heiter-naiven Religiosität (ab 12 Jahre).

Im Gegensatz zu Angelo hat Leigh Botts Minderwertigkeitskomplexe. Er findet sich wöhnlich und sehr mittelmäßig. Ein Einzelgänger wider Willen, der unter der Trennung seiner Eltern leidet. Auch um Bandit, den zugelaufenen Hund, trauert er. Ihn nahm der Vater mit, der als Lastwagenfahrer unterwegs ist und sich selten blicken läßt. Die Mutter, mit der er sich gut versteht, hat sehr wenig Zeit für ihn. Sie arbeitet bei einem Party-Service und besucht Kurse, um Hilfskrankenschwester zu werden. Leigh ist neu in der kleinen kalifornischen Stadt und fühlt sich einsam. Die Wende in seinem Leben bringt eine Schulaufgabe: Er soll über einen Schriftsteller schreiben. In Abständen schickt er nun Briefe an den Verfasser des Buches "Sieben Arten, einen Hund zu unterhalten". Das Buch hatte die Lehrerin in der alten Schule vorgelesen, dann las er es selbst.

Nach einiger Zeit rät ihm der Autor, ein Tagebuch zu führen, und bald kann Leigh sich nichts anderes mehr vorstellen, als selbst Schriftsteller zu werden. Er nimmt an einem Wettbewerb für das "Jahrbuch junger Autoren" teil und erringt zwar zu seiner Enttäuschung keinen Preis, erhält aber eine lobende Erwähnung. Durch diese kann er an einem Essen mit einer "leibhaftigen" Autorin tellnehmen.

Als Leigh die Trennung der Eltern zu akzeptieren lernt und auf den Hund Bandit freiwillig verzichtet, ist er ein gutes Stück in seiner Entwicklung weitergekommen. Fa-belhaft versteht es der Autor diesen wichtigen Lebensabschnitt darzustellen. Nach den ersten urkomischen Briefen gleitet die Schilderung unmerklich in eine schöne Ernsthaftigkeit, wenn auch lustige Einsprengsel nicht fehlen (ab 12 Jahre).

ANNELIESE ODRY

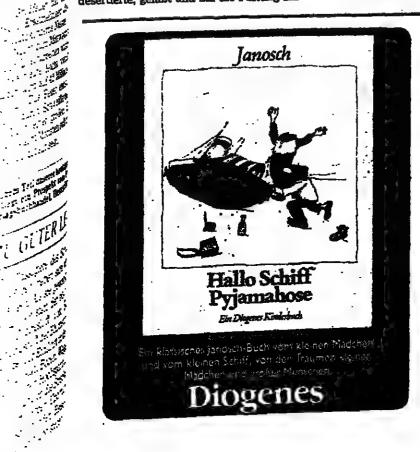



der Bär leiter Katas bekommt, wastem im Gras keine Haars wachsen, wazum Jan einen gan-zan Mitteg drinnen apielen muß. Lind wie es lät, wenn alle versu-chen, ganz ruhig zu saln. Wer's selber noch nicht lesen kann, soll's sich vorlegen lassen.

Stern \* Blumen \* Bücher Friedel Schmidt Ein großes Schwein war auch mai kinin 16 S., durchgehend farbig ill., 21,6 x 28,6 cm, Pappband, ISBN 3-8067-4036-4 DM 12,80

Originalausgabe im Großformat

bei Gerstenberg



DOLF VERROEN EIN DICKER DRECKSPATZ Sander und Josh var Seiten hat 14x21 cm BN 3-7767-0410-1 Herold Verlag



Georg Peter Kaufhold

Bitter Mit Rucksack und Verlag Bitteleans auf den Spuren der Welßen Götter Daß es in unserer modernen und oft so steril erscheinenden Welt noch wirkliche Abenteuer gibt. zeigt dieser ebenso spannende wie Infor-

Barnard Ashley **Hucht in die Sonne** 

224 Seiten, für Leser ab 12 Jahren, DM 18,60 Die spannende Geschichte von Patsy, die auf der Suche nach Wärme und Geborgenheit von zu Hause weglauft. Wie in allen seinen Büchern macht sich Ashley zum Anwalt von Kindern, die um ihre Kindheit betrogen warden.

Erika Klopp Verlag 1000 Berlin 31, Postfach 31 08 29 Taleton 0 30 / 8 91 10 08

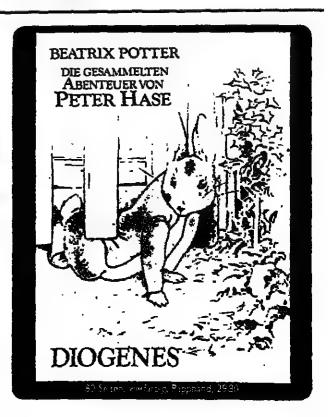



#### Simple Formel

So einfach sollte man es sich nicht machen. Erst recht nicht im Bilderbuch. "Die grüne Insel und die graue Insel" von Ivan Gantschev (Verlag Neugebauer Press, Salzburg. 32 S., 22,80 Mark) reduziert die Umweltprobleme auf die simple Formel: hie die glückliche grüne Insel, die sich mit einer Agrarwirtschaft à la Rousseau begnügt, da die graue Insel, überindustrialisiert und darum auf einen Krieg zur gewaltsamen Eroberung der grünen Idylle aus. Das Ergebis ist eine hübsch aquarellierte Lüge.

#### Forscherdrang und Reiselust

Angeregt von Erich von Däniken man weiß nicht so recht, ob im Vertrauen auf oder aus Trotz gegen ihn -, ist der junge Schurnsteinfegermeister, Flug-zeugpilot und Privatgelehrte Peter Kaufhold nach Südafrika aufgebrochen, um dort nachzusehen, was an der Mär von prähistorischen außerirdischen Besuchern wirklich dran ist. Zu einem kon-



kreten Befund gelangt er natilrlich nicht. daftir schildert er in seinem Jugandsachbuch "Mit Bucksack und Bluejeans auf den Spuren der Weißen Götter" (Georg Bitter Verlag, Recklinghausen. 186 S., 29,90 Mark) alleriei spannende Abenteuer. Man erfährt auch eine Menge über Land und Leute, doch die Mischung aus dubiosem Forschungsanspruch und ehrlicher Reiselust macht das Buch swiespältig. Ohne den Bezug auf den Schweizer wäre Kaufhold bestimmt besser gefahren.

### Kombinierte Tiergestalten

Es kann passieren, daß "Irgendwo in Afrika" ein Krokodil mit einem jungen Elefanten spielt oder eine Straußenmutter eine Schlange beschimpft, weil sie ihr ein Ei gestohlen hat. Ebenso kann man Irgendwe in Kanada" drei Fischotter ihre Mahlzeit einnehmen sehen, während neben ihnen ein Biber einen Baumstamm annagt und ein Bär Honig nascht. Möglich wird dies durch Sara Balls Klappbilderbücher, deren Elemente (drei auf jeder Seite) beliebig kombiniert werden können - und das auf 343 verschiedene Weisen (ars edition, München. je 9.80 Mark).

#### Kerzenauspustekasten Kinder ab 10 Jahre oder auch Erwach-

sene mit Talent für schwierige Aufgaben freuen sich über "Peter Lustigs Bastelbuch" von Burkhard Mönter (Verlagsgeselischaft Schulfernsehen. 56 S., 19,80 Mark). Viele Kinder kennen den freundlichen Peter Lustig in der Latzhose aus der ZDF-Sendereihe "Löwenzahn". Hier versucht er - zusammen mit dem Physikprofessor Burkhard Mönter - einfache psysikalische Vorgänge spielerisch zu erklären. Die vielen übersichtlichen Abbildungen und gut verständlichen Bastelanleitungen wecken die Freude am Selbermachen. Ohne großen Werkzeugund Materialaufwand entstehen interessante, lehrreiche Bastelarbeiten, so zum

Beispiel Schiffe mit funktionierendem Antrieb, eine Wetterstation, die Selbstüberlistungsflasche oder der Kerzenauspustekasten.

#### Spielend lernen

Ein kunterbuntes, praktisches Beschäftigungsbuch für Jungen und Mädchen ab 8 Jahre ist "Ich zeig dir was, und dn machst mit" von Ute & Tilman Michalski (Knaurs kunterbunter Kinder-Alamach. 240 S., 24,80 Mark). Aber auch Eltern und Erwachsene können so manche Anregung daraus entnehmen. Es bietet über 400 Spielideen, Basteltips und Vorschläge zum Festefeiern. Man findet eine Menge phantasievoller Anregungen, was Kinder je nach Jahreszeit, Wetter und Umgebung unternehmen können. Jede Seite enthält bunte Zeichnungen von Spielvorschlägen für drinnen und draußen oder vom schrittweisen Selbermachen bis hin zum gewünschten Spielzeug. Auch die beschreibende Textanleitung ist für Kinder leicht verständlich. Es gibt für jeden etwas: wie man ein Vogelhäuschen baut oder wie man sich eine bunte, ungiftige Knetmasse selbst herstellt. Man lernt mit Licht, Schatten und Luft experimentieren und immer wieder Spiele: im Schnee, auf der Wiese und im Wald, beim Wandern, im Krankenbett, im Garten, am Strand, im Zimmer oder beim Kindergeburtstag. B. M.

#### Zwillingsmädchen

Wie überwindet man die Qual der Wahl fiber den breiten Strom der Angebote guter Jugendbücher? Die beste Brücke ist immer der Reiz des Geheimnisvollen, in diesem Falle für die Zielgruppe Mädchen von 8 bis 18, von Janet Lunn schon im Titel ihre sspannenden Romans plaziert: "Das Rätsel der Puppe" (Herder Verlag, Freiburg. 120 S., 16,80 Mark). Die kanadische Autorin erzählt die phantastische Geschichte, die den Zwillingsmadchen Jane und Elisabeth passiert. Eine alte Puppe ist das Medium zwischen der Welt der Kinder und dem Reich des Übersinnlichen, Glänzend geschrieben, hübsch eingebunden ist das Buch durchaus eine Empfehlung wert.

#### Sprechendes Dromedar

Wenn ein Nilpferd einen Ausflug macht, trifft es allerlei seltsames Getier: ein graues Ungetüm namens Elefant, einen polyglotten Storch, der sich auf seine Sprachkenntnisse einiges zugute hält, und ein Dromedar, das leider nur die arabische Sprache beherrscht, was die Konversation ungemein erschwert. Darüber hinaus erfährt der wißbegierige Dickhäuter, daß es beser sei, sich vor den Menschen zu hüten. Denn die, so teilt ihm das Nashorn mit, "töten uns, ohne uns hinterher zu fressen". Unter dem Titel "Ich bin das Nilpferd, Und wer bist du?" hat Thomas Schweizer die amüsanten und nachdenklichen Erkundungen des Afrikabewohners im Frankfurter Insel Verlag (18,80 Mark) veröffentlicht.

### Von Igeln und Nadelkissen

Eine stachelige Bilder-Geschichte für die Allerkleinsten von Marcus Pfister: Wer ist mein Freund" (Nord-Süd Verlag Mönchaltendorf Sechs Kartonblätter, 7,80 Mark) stellt in sehr hübschen



farbigen Abbildungen den Bezug vom Igel zu anderen stacheligen Gegenständen her: Kaktus, Kastanie, Bürste, Nadelkissen. Der Freund entpuppt sich auf den letzten Seiten als zweiter niedlicher Igel. Die stabilen Kartonseiten sind nicht so stachelig: Die kleinen Betrachter können sie nach Herzenslust ablecken. -orst

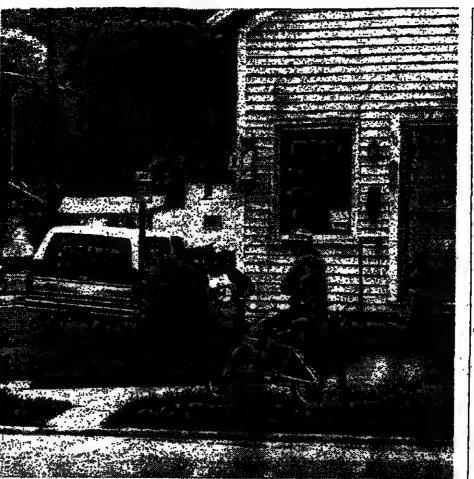

Zur Strafe aufs Land geschickt: Dorfszene in der US-Provinz

### Charley hat Mist gebaut

Literarisch aufbereitet: Drei Autoren bieten Lebenshilfe

rei Titel sind vorzustellen, die sich mit dem schwierigen Hineinwachsen in einen neuen Lebensabschnitt beschäftigen, was stets die gleichen Probleme in immer neuen Variationen mit sich bringt.

Das Kinn ist viel zu klein, und es sitzt zu weit hinten. Der Unterkiefer paßt nicht zum Oberkiefer, gut um zwei Nummern zu klein ist er, Unterbiß nennt der Zahnarzt die Sachage. Die Klassenkameraden nennen Thesi einfach Ameisenbär. Und als sie die Jungfrau Maria spielen soll, meinen sie, mit solch einer Nase könne man höchstens einen Ochsen oder Esel darstellen. So bleibt der 12jährigen nichts anderes übrig, als brav zu lernen, nur so, um die Zeit totzuschlagen. Denn außerhalb der Familie gibt es keine Kontakte.

Natürlich hat Thesi eine bildhübsche Schwester, deren Fotos sie klaut, um sich selber damit zu schmücken. Doch so etwas

Christine Nöstlinger: Man neust mich Amelsenbär... Oetinger Verlag, Hamburg. 158 S., 16,80 Mark.

Simone Schell:

Deutsch von Mirjam Pressier. Dressier Verlag, Hamburg, 118 S., 14,80 Mark. Gary Paulsen:

Deutsch von Ulla Neckenauer. Dressler Verlag, Hamburg. 126 S., 14,80 Mark.

bringt nur Ärger, was ja schon das Sprichwort von den fremden Federn verheißt. Als sich die Krise in der Klasse zu einem Tomaten-Bombardement auswächst, fällt ihr die Großmutter ein, mit der die Familie verkracht ist. Der Vater schimpft sie Alkoholikerin, doch vielleicht hat sie deshalb Verständnis für alles Mögliche, außer für ihren Sohn. Und weil sie mit der gleichen Nase und dem gleichen Kinn ganz gut durchs Leben gekommenist, erteilt und schafft sie klugen Rat, so daß ihre Enkelin schließlich meint, auch ihr Leben halbwegs ordentlich hinkriegen zu können.

Schnoddrig witzig und mit viel Einfühlungsgabe von Christine Nöstlinger erzählt. Zwar kein neuer, doch ein sehr brauchbarer Fall von Lebenshilfe, gerade weil er so alltäglich ist (empfohlen ab 11).

Nicht um das Hier und Jetzt, sondern um Probleme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs geht es Simone Schell. Die Villa Seeblick ist ein skurriles, altmodisches Haus an der holländischen Küste, das der Großvater 1870 hatte bauen lassen. Lousa erinnert sich. befreit sich schreibend von den Erinnenmgen an den letzten Sommer in diesem Haus, der auch Abschied von ihrer Kindheit war. Die alte Villa, zerstört von den Jahren und der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg, wird verkauft und abgerissen, weil die Mutter sie nicht mehr halten kann.

Aber so einfach läßt sich Haus Seeblick nicht unterkriegen. Es bietet noch einmal seinen ganzen Zauber auf und schlägt die Bewohner in den Bann der verlorenen Zeit. Eindringlinge kommen: ein seltsam hexiges

Mädchen und die ersten deutschen Sommergäste, "Mofs" genannt, von den Erwachsenen skeptisch empfangen, von den Kindern mit offenem Haß verfolgt. Ein Verdrängungs- und Aufarbeitungsprozeß setzt ein. der bei den Halbwüchsigen in einer irren, verantwortungslosen Tat kulminiert.

Lousa, von anderen Sorgen geplagt und von höherer Einsicht geleitet, hält sich heraus. Konflikte, die mit Pubertät, Liebe, Eifersucht und gestörten Beziehungen ebenso viel wie mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, verfilzen und entladen sich. Und dann wird das alte Haus abgerissen, Lousa bekommt ihre erste Periode, eine Epoche ist abgelaufen, der Weg nach vorn frei. Eine aus zeitlichem Abstand und mit inne-

rer Distanz erzählte Geschichte, die durch sprachliche Schönheit und Phantasie besticht. 13jährige, die nicht für alles endgültige Erklärungen brauchen und Sinn für die Poesie der Dinge haben, werden sich leicht einlesen. Breit empfohlen.

Von einem Sommer, der das ganze Leben verändert, erzählt auch Gary Paulsen in den "Puffmaistagen und Buttermilchnächten". Er schickt seinen Helden Carley nach Norsten in Minnesota, einem Ort von bestenfalls zweihundert Einwohnern, weil er zu Hause Mist gemacht hat und seine Mutter nicht was sie mit ihm anfangen soll. Carley wird den Sommer bei seinem Onkel verbringen, während der Richter weiter über seinen Fall nachdenkt. Sachbeschädigung lautet die Anklage, Carley selber hält es für unverständliche Zerstörungswut. Er hat eine Garage angesteckt, eine große Garage in Minneapolis, einzig und allein, weil er dort Streichhölzer und einen Kanister Benzin gefunden hatte. Es gab keine Rechtfertigung und keine Erklärung. Als er nach der Ver-nehmung allein in seinem Zimmer saß, hatte er geglaubt, er sei nicht ganz richtig im Kopf. Trotzdem warf er kurz darauf die bunten Glasienster einer Kirche em.

Hier bei Onkel David und Tante Emily samt ihrer Kinderschar - nach letzter Zählung waren es sieben - kommt er langsam ins Lot. Zwar findet er sein Dasein verrückt, wenn er den städtischen Teil seines Gehirns benutzt, aber es tut ihm gut, den ganzen Tag in der Schmiede zu schuften und abenda todmüde auf den Strohsack zu fallen. Jedoch nicht nur, weil ihm die Arbeit Befriedigung verschafft, mehr noch, weil er erfährt, daß er gebraucht wird.

Des Onkels Krise löst seine Probleme. Als Onkel David bewußt wird, daß die lebenslange Plackerei nicht einmal Zirkusgeld für seine Kinder eingebracht hat, besäuft er sich fürchterlich. Der Zirkus wird fixe Idee und Rettungsanker. Zusammen mit seinem Nef-fen beut er aus Schrottellen für die Dorfkinder ein Ersatzvergnügen.

Das ganze Dorf gerät in einen Schaffens-rausch, der alle Zerstörungstriebe hinwegfegt. Eine ebenso originelle wie literarisch sehr gut umgesetzte Problemlösungsidee. glaubhaft, weil auch Carley, der es ja wissen muß, rückschauend erzählt (ab 12). LIESELOTT BAUSTIAN

#### Sprachspielereien

Verlage feiern ihre Jubiläen gern mit preiswerten Jubiläumsbänden. Und zugleich erinnern sie daran, was sie alles Schönes schon gemacht haben. Bei Beltz & Gelberg gehört dazu "Ianosch erzählt Grimm's Märchen" (300 S., 15 Mark), jene gutgelaunten Travestien bekannter Motive die in die Jetztzeit übertragen und gegenwärtigen - so gar nicht märchenhaften - Verhaltensweisen angepaßt werden. Mitsamt der krakeligen Zeichnungen von Janosch noch immer ein Vergnügen, so daß der Verlag gewiß nicht um den Absatz der 20 000 Jubiläumsexemplare bangen muß. Und bei dem Gedichtband "Überall und beben Dir" (Hrsg.: Hans-Joachim Gelberg. 304 S., 25 Mark) muß er es sicherlich auch nicht, denn beim Blättern entdeckt man Vergnügliches und Einprägsames, viele Verse mit Sprachspielereien und Sprachwitz. Es ist eine Sammlung, die aus sieben den Jahrbüchern der Kinderliteratur schöpft, vermehrt um einige Novitäten.

#### Gute-Nacht-Geschichte

Wie ware es, wenn sich die Puppen Kinder halten und sie genauso rigoros wie die Kinder ihre Puppen behandeln würden? Richard Hughes hat das in der-Geschichte von "Gertrudes Kind" (Diogenes-Verlag, Zürich. 38 S., 12,80 Mark)



drestisch und mit jenem bösen Witz erzählt den Kinder mögen. Die grotesk komischen Bilder dazu zeichnete Anne Wilsdorf die sich inzwischen von dem Vorbild three Onkels Tomi Ungerer freizemacht und zu einem eigenen Stil gefunden hat. So recht eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder, die meinen, bessere Eltern verdient zu haben.

### Karneval in Venedig

Die Geschichte ist recht simpel. Marco, ein siebenjähriger Venezianer, dar? sich nicht wie die anderen zum Karneval verkleiden. Aber auf dem Nachhauseweg von der Schule trifft er eine Katze, die sprechen kann und die ihn mit zum Katzenkarneval nimmt. Monika Laimgruber baben die Stichworte von Edith Schreiber-Wicke zu dem phantasievollen Bilderbuch Katzenkarneval" (Annette Betz-Verlag, Wien. 28 S., 19.80 Mark) anregt, das die eigenartige Atmosphäre des Karnevals in Venedig, das Nebeneinander von Alltag und tollem Maskenspiel lebendig werden läßt. Wirklich ein Bilderbuch.

### Sieg über die Hexen

"Echte Hexen", verrät Roald Dahl, "tragen ganz normale Kleider, sehen auch wie ganz normale Frauen aus. Sie wohnen in normalen Häusern und üben ganz normale Berufe aus." Doch zum Glück gibt es versteckte Anzeichen dafür, daß es sich bei bestimmten weiblichen Wesen um echte Hexen handelt. So erzählt der Meister gruseliger Geschichten in seinem neuen Kinderbuch "Hexen hexen" (Aus dem Englischen von Sybil Gräfin Schönfeldt. Wunderlich Verlag, Hamburg. 181 S., 19.80 Mark), wie er als kleiner Junge in die Gewalt von echten Hexen geraten und trotzdem mit dem Leben davongekommen ist, und zwar mit Hilfe seiner zigarrenrauchenden und in Zaubertricks versierten Großmutter.

### Heitere Tierwelt

Rechtzeitig vor Ostern bringt der Diogenes Verlag, Zürich, anläßlich des 120. Geburtstags der Autorin den Kinderbuch-Klassiker "Die gesammelten Abentener von Peter Hase" von Bestrix Potter (Aus dem Englischen von Claudia Schmölders, 79 S., 29.80 Mark). Der Band



enthält die Geschichte des Titelhelden. des Kaninchens Benjamin, der Flopsi-Kaninchen und des Herrn Gebissig. Diese Erzählungen aus einer heiteren Tierwelt sind für alle Altersgruppen vergnüglich zu lesen: wie z.B. der vorwitzige Peter Hase sich in Gregersens Garten wagt obwohl er weiß, daß Frau Gregersen bereits aus seinem Vater Fleischpastete gemacht hat. Nur wenige Duelle sind so aufregend geschildert wie der Kampf. zwischen Bobbi Dax und Herrn Gebis-WIS

### "Compact-Lionni"

Nun gibt es einen großen, dicken Leo-Lionni-Band. Neu ist in .Frederik und seine Freunde" (Middelhauve-Verlag: Köln, 146 S., 38 Mark) allerdings nur "Der-Buchstabenbaum". Die anderen zwölf Geschichten - von Frederik\* über "Swimmy" bis zur "Maus mit dem grünen Schwanz" - hegen schon länger als Bilderbücher vor. Aber jetzt hat man sie gebündelt und mit einem Essay von Bruno Bettelheim (s. WELT vom 21. 2. 86) bereichert. Sozusagen ein Compact-Lionni, betrachtens- und lesenswert. venngleich nicht ganz so bilderreich wie die Einzelausgaben.

#### Mänse als Assistenten

Fledermäuse gehören eigentlich nicht zu den Lieblingstieren der Kinderwelt. Aber "Die Pipistrellis", die wir in der Geschichte von Eveline Hasler und vorallem in den Bildern von Józef Wilkon (bohem press, Zürich. 28 S., 19,80 Mark) kennenlernen, sind da von ganz anderer Art. Schon auf dem Titelblatt lächeln sie dem Leser so umwerfend entgegen, daß sich die liblichen Assoziationen an Schauer- und Vampligeschichten gar nicht erst aufürängen. Und dabei bleibt es auch im Buch, denn diese Fledermäuse - mit ihren ungeflügelten Vettern als Assistenten - wissen allerhand Kunststiicke vorzuführen. Da die hübschesten Tricks aber nichts nützen, wenn sie keinen Beifall finden, kebren die Pipistrellis, nachdem sie ihren Turm wegen eines Brandes verlassen hatten, schließlich nach einem Abstacher in die weite Welt doch wieder in die altgewohnte Behausing zurück

### Der Baum im Meer

Es ist keines der populären Märchen der Brüder Grimm, "Dan singende sprin-gende Löweneckerchen", die deutsche Variante der Geschichte von der Schönen und dem Biest. Aber die Bilderbuchversion von Renate Seelig (Ellermann Verlag, München. 28 S., 20 Mark) verleitet schon durch ihre reizvollen Illustrationen dazu, die Geschichte wieder einmal zu lesen. Denn märchenhafte Bilder wie der Kampf des Löwen mit dem Dre-



das unwirkliche Geschehen eine eigene.

### chen oder der Baum, der mitten im Meer wächst, damit sich der Greif ausruhen kann, der den Königssohn mit seiner treuen Braut zurückbringt, schaffen für



### Roosevelt und Churchill liefern Osteuropa an Stalin aus

Dieses Buch rückt die historische Wahrheit um die Osteuropa-Politik Roosevelts und Churchills endgültig zurecht. Es enthullt die tragischen Fehler, die dazu führten, daß fast ganz Osteuropa unter das kommunistische Joch geriet

334 Seiten, Lemen, DM 35-



### Die rot-grüne Bedrohung der freiheltlich-sozialen Wirtschaftsordnung

Ein Mann der Wirtschaft analysiert die Gefahren, die von einem rot-grünen Bündnis ausgehen. Warnungen, die ernst genommen werden sollten - vor, aber auch zwischen den Wahlen.

310 Seiten, Leinen, DM 32,-



### Menschen und Zusammenhänge, die das Bild unseres **Jahrhunderts** prägten

Ein Prauße, Globetrotter und Nonkonformist. berichtet über seine Begegnung mit Menschen. deren Lebensweg durch Herkunft, Berufung und Schicksal den Rang der deutschen Nation prägten.

160 Seiten, Lemen, DM 29.80

'Biographise Grimms un

as Jubilann Grimm: das rened Jacos the Anzard von fiaismarche, Marchenin ice der dank allen e: larchenbruder, Ci biren Irge Maria der ferre Nachal bin unternations? methoden von besonders gui code militer we die ! jucher gekarranian Nach einem eins Margen führt. W a heute michts lapteren Schale ide: after sett die H Small aren re den ein. Die beis

inge Moria Grimm k war einstal . . . Me dem Leben C ab und Wiihelm Miburg. 128 S., 18 panenego/Eskeiu. Meser Herr Ander Hars Christian An mg. 176 S., 29 SO Istizamenar nes C

beckes kommen Rose und sittlen tr. Schlemmer, die Viel be gear hat drei eier kiemen Schwiedwete Familie ahlt sied. Aniang Jacuar 17! ther als fündund vie lift eine Witwe mit De große Dienstu vaden Neben de mitterbeherseits ki **Mates** Schwester E

then dorthun tiberg Dis Märchensami Last Steine, Schnec

Ammericu der La

de zwei begabtem .

Luce in Pension un

mabsohieren. Als

athen wir sie wried

le soli ma Die konve fachste – t igste Chiniro II

Schreewittehen t Webs Neugebaue Mark), vor. Die Bil Wender Wasserf was in der Geschie ben ist. Das ist "I Man kann Mä insmärchen, at drich bürsten. Das

las Christian An lage Entlein (Ca 8 S. 24 Mark) ge stichte (was zulä: hischen Vorwort bed begründet wi ographie. Die Er Menschliche ill lasen als melanch k ist eine Parade oder oder hochm ter die Ploski se

# Märchen nur gegen Schnaps!

Biographisches über die Geschichte des Tieble

Le des Hernann der Fa

Le Albersgrupen war

Le Al Grimms und Andersen

Carrie Geschichte des The

Compact-Lionnin

The grade of the großen dickele

Sent Management &

Shor was be a

on a constant of the second se

The state of the s

STEELS OF THE STEELS OF THE STEELS

Control Sanz so billions

Signature the felicien desired

der Land

Die Popistrellis, die ar a:

The Barrier Barrier Ber

The day now here a see a

S. S. S. S. Sem Treman

Associate Associate

- Compensation :

Tat sen E

Control of the Park

The second section versus

- Water allertand le

Da die billere

The second state of the second

er reinen die Proc

and the second second

ter die gestablet baten beite

スープ Wint Attitution a tempe (\*)

gentiete fie einer kerchen die des

La land, des describe vin de la

The Board And the Billion

The second second

The Park to the County of the

The Table of the Parket of the

in Retails Sedig (Des

Ligger Grann, Duringeries

Ner Baum im Meer

The state of the s

2 YOU GIVE .

Mause als Assistenten

as Jubilaumsjahr eines der Brüder Grimm, das des 1785 in Hanau geborenen Jacob, hat night nur eine stattliche Anzahl von Neuzuslagen der "Kinderund Hausmärchen", von Auswahlbänden und Märchenbilderbüchern gebracht, sondern dazu auch eine Lebensgeschichte der Märchenbrüder, erzählt für Kinder ab neun Jahren. Inge Maria Grimm, selber eine nahe oder ferne Nachfahrin von Jacob und Wilhelm, unternimmt es, in dreizehn Episoden unterbrochen von zwölf Märchen, die ihr besonders gut gefallen - Grundschülern zu erklären, wie die Märchen in die Mürchenbücher gekommen sind.

er einen großen dickale
Net 15 in Freien er
Nicht 15 in Freien er Nach einem einstimmenden Vorwort, das vor Augen führt, wie schlimm es wäre, wenn wir heute nichts vom Rotkäppchen, dem Tapferen Schneiderlein oder der Frau Holle wüßten, setzt die Handlung ungefähr 1795 in Steinzu, einem hessischen Residenzstädtchen, ein. Die beiden ältesten Sohne des

> inge Maria Grimm: Aus dem Leben der Märchenbrüder Ja-cob und Wilhelm Grimm. Herder Verlag, Freiburg. 128 S., 18,18 Mark.

Domenego/Eskelund/Handsur (Hrsg.) Dieser Herr Andersea Hans Christian Anderson und sein Drei-vlorteljahrhundert. Herder Verlag, Frei-burg. 176 S., 29,80 Mark.

Justizamtmannes Grimm und seiner Frau Doruthea kommen von der Schule nach Hause und sitzen mit ihren Elten, der Tante Schlemmer, die viel fürs Lesen und Schreiben getan hat, drei jungeren Brudern und einer kleinen Schwester zu Tisch. Eine unbeschwerte Familienidylle, deren Tage ge-

Anfang Januar 1796 stirbt der Vater, nicht älter als fünfundvierzig Jahre, und hinter-läßt eine Witwe mit sechs kleinen Kindern. Der große Dienstwohnsitz muß geräumt werden. Neben dem betagten Großvater mütterlicherseits kümmert sich vor allem Mutters Schwester Henriette Zimmer, Erste Kammerfrau der Landgräfin Karoline, um die zwei begabten Jungen. Sie gibt sie in Kassel in Pension und läßt sie das Gymnasium absolvieren. Als Marburger Studenten erleben wir sie wieder, wenn sie ihre inzwischen dorthin übergesiedelte Familie besu-

Das Märchensammeln liegt jetzt in der Luft. Steine, Schnecken, Pflanzen und In-



Andrzoj Plocki: H. C. Anderson eix bilbliches Estisin (s. Rezousion enten im Kestan)

sekten sind für Jacob und Wilhelm passé. Die alte Marie aus der Märchenapotheke Wild liefert ihnen den ersten Stoff Bald schließen sie Bekanntschaft mit der Marburger Märchenfrau im Elisabeth-Hospital so-wie der Dienstmagd Lenhardin, und dann führt ein glücklicher Zufall die berühmte Viehmännin" ins Haus, die eigentlich Butter und Eier verkaufen will.

Bei dieser grübten Erzählerin ruhen die Märchen so unverrückbar im Gedächtnis, daß sie ihr stets in der gleichen Wortfolge gelingen. Als weiterer wertvoller Zulieferer fungiert der pfiffige Dragonerwachtmeister Friedrich Krause, der sich nur gegen einen anständigen Schluck oder brauchbare Stiesel anzapsen läst. Dastir wartet er aber mit zünfugen Soldstenmärchen wie "Der Stiefel von Buffelleder" auf. Die Brüder haben ihr Studium abgeschlossen, und Jacob arbeitet als Bibliothekar im Wilhelmshöber Schloß, als 1812 der erste Band der "Kinder und Hausmärchen" auf dem Tisch liegt. Ein empfehlenswerter, mit reizvollen Vignetten und Zeichnungen ausgestatteter Band.

Wo die Brilder Grimm zugegen sind, sollte Herr Andersen nicht fehlen. Doch "Dieser Herr Andersen" kommt ganz anders daher, als man es von dem auflagenstärksten Kin-derpoeten erwartet. Seine Herausgeber wollen nämlich ihr Buch als einen Besuch bei ihrem Märchenerzähler, seinen Zeitgenossen und seinem Dreivierteijahrhundert ver-

Nun ist dieser Besuch aber weder Selbstzweck noch freundliche Geste, er wird viel-mehr aus pädagogisch-politischen Gründen, das heißt zur Erstellung eines gesellschaftskritischen Informations- und Lesebuches. abgestattet, wie es leicht abschreckend heißt. Dafür wird dann auch ein spezieller Buchtyp geschaffen mit literarischen, dokumenturischen und sachlichen Texten in einer Haupt- und Nebenspalte, mit vielen Hinweisen und Verweisungen kreuz und quer, mit Bildern und Rahmentexten.

sein, der Kinderpoesie und Gesellschaftskritik zu vereinen wußte, schreiben die Hermsgeber und schieken einen Herrn Anderser auf den Weg, von dem nur wenige Geschichten abgedruckt sind. Die Geschichte von dem "Kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzern", eine Geschichte vom Klatsch auf dem Hühnerhof, eine von einem Kragen und einem Strumpfband, die sich blauen Dunst vormachen, und als Paradebeispiel für

Volksverdumming "Des Kaisers neue Kleider". Die übrigen Andersen-Texte sind meist Tagebuchnotizen, Ausschnitte aus Briefen, Marginalien. Den weitsus größten Teil des Buches füllen über achtzig Autoren des 19. Jahrhunderts. Jeder Bericht, jedes Zitat, jeder Autorenname möchte dem Leser einen Denkanstoß versetzen, ein Apropos für die weitere eigene Lektüre.

Die acht Themengruppen tragen folgende Titel: Lernjahre, Kindheit, Erzählen, Auf Reisen, Ferne Länder, Mächtige und andere, Oben und unten, Leute. Es äußern sich dazu so heterogene Denker und Schreiber wie Heine, Hauff, Nestroy, Glaßbrenner, Auerbach, Barrett-Browning, Beecher-Stowe, Matthias Claudins, Thackersy, Twain und sogar De Amicis. Noch reichhaltiger fällt der rmationsvorrat aus, den die achmalen Spaiten am Rand (oben, unten und daneben) bereithalten: Zitzte, Zeitungsmeldungen, Chronologien bemerkenswerter Ereignisse, Gedichte, Erklärungen schwieriger Begriffe Übersetzungen der Fremdwörter. Es gibt eigentlich nichts, was dort nicht auftaucht.

Dieser Herr Andersen", dieses Buch über Hans Christian Andersen, ist weniger ein Buch über ihn als um ihn herum. Es absorbiert alles, was sich vom Anfang bis in die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunachtzger Jahre des Vergangenen Jahrninderts zugetragen hat. Das ergibt unendlich
viele Häppchen, die bei langem Atem und
guter Sehschärfe (teilweise Augenpulver)
mit Genuß geschluckt werden können. Ein
Lob verdient die Ausstattung mit Scherenschnitten, Karikaturen, Gravilren und Fotos
(ch.) 2 Jahrah LOTTESTAU

Der ganze Hans Christian Andersen soll es

### Im Biberwald, wo Tiere und Kinder glücklich sind

Seelenschmerz und Umwelt: Zwei Bücher vom Klopp Verlag

er Brite Bernard Ashley weiß, worüber er schreibt, wenn er die tristen Shums am Ufer der Themse von London schildert. In den engen Wohnungen bocken die arbeitslosen Männer, tagaus, tagein hinter ihren Zeitungen versteckt im Sessel, sommers wie winters mir mit Unterbesid und Hose bekleidet. Und wenn die lettre Zeile des Daily Mirror oder von The Sun" gelesen ist, greift die eine Hand zur Fernseh-Fernbedienung, die andere Hand Rießt Bier nach.

Ashley, Lehrer an einer Vorortschule in London, but sich auch schon in seinen früheren Jugendromanen mit den Problemen der Kinder belaßt, die hier in diesen Shums aufwachsen, deren Dasein von Armut und Engstirnigheit ihrer Mitmenschen geprägt wird, die für Träume und Illusionen langst keine Zeit mehr hahen. Die Heldin in Ashleys

Bernard Ashley: Flecht in cle Soune Aus dem Englischen von Christo Schwen-ke. Klopp Verlag, Berlin, 224 S., 18,80

Andreas Fischer-Nagel und Christel <del>line liberburg im Aurusid</del> Klopp Verlag, Berlin. 144 S., 16,80 Mark.

neuem Roman heißt Patsy, eine aufgeweckte Hährige. In der Schule kommt sie gut voran. Zuhause aber wird ihr Leben von den Launen des Stiefvaters, des Zweijährigen Halbbruders und den ständigen Migräneanfällen der übermüdeten Mutter bestimmt.

Patsy haßt den Stiefvater und reißt bei erster Gelegenheit aus. Sie fährt auf einem Boot mit Schauspielern davon, die die Themse himmter an die Küste wollen, um dort ein Theaterstück aufzuführen - und an der Küste ist Patsy aufgewachsen. Dort, so rlaubt das Kind, werde sein Kummer ein Ende haben. Wie das genau geschehen soll, darüber denkt die Träumerin nicht nach. Am Ende ihrer Reise aber steht das Erwachen zu einer Realität.

Zunächst sieht der Leser alles durch Patsys Augen - die häßlichen Seiten ihres Lebens wie den jähzornigen Stiefvater, die leidende Mutter, die graven Mietskasernen, doch auch die schönen Momente schildert der Autor aus der Sicht des Mädchens, das sich seinen Optimismus nicht durch Fehlschläge und Ängste nehmen läßt. Da ist zum Beispiel die Themse im Sonnenlicht, du ist das Abenteuer Preiheit und das Gefühl Preunde gehinden zu haben.

Im Laufe des Buches zeigt Ashley uns mehr vom angeblichen Fiesling Edwin Green, dem Stiefvater. Er ist im Grunde nur ein zutiefst unghicklicher, kein böser Mann; die Suche nach Patsy wird ihn nachhaltig beeinflussen und seine verschütteten guten Seiten herauskehren. Diese Vielschichtigkeit und Ashleys Gabe, mit Humor und Sinn für Spannung eine Geschichte mit Tiefgang ohne erhobenen Zeigefinger zu erzählen, machen das Buch lesenswert.

Die Natur spielt auch in "Eine Biberburg im Auwald" von Andreas Fischer-Nagel und Christel Schmitt eine große Rolle. Die Geschichte wendet sich an Kinder ab acht Jahren und ist in der Erika-Klopp-Reihe "Umweltbuch herzusgekommen. Überschreiben könnte man diesen liebenswert Ausflug in die Welt der Biber mit dem Titel "Was ich schon immer einmal über Biber wissen woll-

Einige der selten gewordenen Nager tauchen im Auwald an der Isar auf, und wie es sich für ein Kinderbuch in klassischer Tradition gehört, entdecken ein paar Kleine beim Spielen die Biberburg. Die Kinder machen sich daran, den Bibern im Auwald, wo diese Tiere längst ausgestorben sind, ein neues Zuhause zu schaffen. Was aufwendige Aktionen oft nicht erreichen, gelingt ihrem Enga-

Das glückliche Ende macht die Lektüre dieses Büchleins, dessen Moral ganz unauffällig daherkommt, erfreulicher als vieles was noch vor wenigen Jahren in der Sperte Realität für Kinder geboten wurde. Das hatte immer viel mit Herzeleid und Zerstören schöner Träume durch die miesen Erwachsenen zu tun. Also auf in den Biberwald, Biber ansehen!

MARGARETE v.SCHWARZKOPF

Groteske Geschichte

Ihre Bilder sind heller geworden. Lisbeth Zwerger bevorzugt jetzt lichte, zarte Farben. Aber die Geschichte, die sie sich diesmal ausgesucht hat \_Die Retter des Vaterlands" von Edith Nesbit (Verlag Neugebauer Press, Salzburg. 28 S., 19,80 Mark), verlangt eher nach einem kräftigen und grotesken Pinsel. Es geht näm-lich um ein Städtchen, das von einer Drachenplage heimgesucht wird. Zuerst sind sie nur ohrwurmgroß, aber bald entwickeln sie sich zu Riesenexemplaren, die Fahrräder und Kinder entführen. Auch die beiden Helden. Effie und Harry, die den heiligen Georg reaktivieren wollen, was jedoch an dessen permanenter Schläfrigkeit scheitert, schnappt sich so ein Drache. Auf einem Berg können sie ihm allerdings in eine schützende Höhle entwischen. Dort finden sie riesige Wasserhähne, mit denen Wind, Sonne, Regen usw. zu erzeugen sind, denen die Drachenbrut erliegt. Das wird von Edith Nesbit mit unterkühltem, trockenem Humor erzählt, der das Bedrohliche und Gefährliche nicht bagatellisiert. Lisbeth Zwergers Bilder vermögen dem Schrekken jedoch nicht gerecht zu werden. Sie sind zu freundlich die Drachen wirken putzig, aber nicht furchteinflößend, und so gerät alles ein wenig ins Hamnlose. Lisbeth Zwerger ist gewiß eine der herausragenden Kinderbuchzeichnerinnen. Aber diesmal hat sie sich die falsche Gechichte ausgesucht.

#### Hellseben kann jeder

Wie lernt man zaubern und vor allem wie kann man es bewerkstelligen, daß man mit wenig Aufwand, aber mit viel Wirkung vor seinen Freunden als Clown auftreten kann? Diese Fragen und viele andere mehr beantwortet Klaus-Peter Wolf in dem Jugendbuch \_Meine Freunde die Clowns", das in diesen Tagen im Lenz Verlag, München, erscheinen wird (111 S., 19,80 Mark). Die Illustrationen stammen von Ari Plikst, die nicht nur die hübschen Geschichten rund um die Spaßmacher ergänzen, sondern auch anschaulich machen, wie man mit einfachen Tricks unter Verwendung so gewöhnlicher Gegenstände wie beispielsweise Streichhölzern, Papierstreifen und Schmierseife sich seine eigenen Zauberrequisiten basteln kann. Wolfs kleine Geschichten reichen von dem Kanite "Mein erster Auftritt und der Kugeitrick" bis zum "Geheimen Theater - geheime Clownerien". Seinen jugendlichen Lesem verrät er: "Hellsehen kann schließlich jeder".

### Was Drachen gern essen

Astrid Lindgrens Bilderbuch zum Vorlesen "Der Druchen mit den roten Augen" (Deutsch von Senta Kapoun, Bilder von Ilon Wikland. Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg. 16,80 Mark) erzählt auf 24 Seiten mit wunderschönen farbigen Illustrationen die Geschichte eines liebenswerten grünen Drachens, der von seiner "vermutlichen" Schweinemutter mit den zehn kleinen neugeborenen Ferkelchen als weiteres Kind abgelehnt wird und daher von den beiden auf dem Bauernhof lebenden Geschwistern mit Kerzenstummein, Schnüren und Korken -"alles, was Drachen gern essen" - gefüttert werden muß. Der grüne Drache bedankt sich schwanzwedelnd bei den Kindem, kang lachen und weinen und fliegt glücklich singend in die Lüfte, mitten in den Sonnenuntergang hinein. R. Sto.

### Der furchtbare siebenköpfige Mausekönig

Tie soll man Märchen bebildern?
Die konventionelle Art ist die einfachste - und meist auch langweiligate. Chihiro Iwasaki flihrt das bei Schneewittehen und die sieben Zwerge" (Verlag Neugebauer, Salzburg. 44 S., 22,80 Mark), vor. Die Bilder mit Kreide und verlaufender Wasserfarbe malen nur nach, was in der Geschichte eh schon beschrieben ist. Das ist "niedlich" - und viel zu

Man kann Märchen, besonders die Kunstmärchen, auch völlig gegen den Strich bürsten. Das hat Andrzej Ploski mit Hans Christian Andersens "Das häßliche junge Entlein" (Carlson Verlag, Reinbek. 96 S., 24 Mark) getan. Er deutet die Geschichte (was zulässig ist und im biographischen Vorwort von Per Olov Enquist auch begründet wird) als überhöhte Autobiographie. Die Entenfamilie ist deshalb ins Menschliche übersetzt, unter die Andersen als melancholischer Schwan geriet. Es ist eine Parade häßlicher, grinsender, blöder oder hochmütiger Physiognomien, unter die Ploski seinen Helden versetzt.

Und es sind Szenen der Einsamkeit oder der Flucht, aus ungewöhnlichen Blickwinkeln betrachtet, die eine stupende Beherrschung der Zeichenfeder und der graphischen Kunst verraten. Nur, für Kinder ist das Buch nicht geeignet.

Josef Paleček, der das persische Volksmärchen "Der Zanberhain" (von Libute Palecek nacherzählt und von Gertrud Fussenegger übersetzt) illustriert hat (Verlag Neugebauer Press, Salzburg. 44 S., 22,80 Mark), verzichtet auf solche Eskapaden. Er orientiert sich an der Farbigkeit und dem Stil persischer Miniaturen. So entstand ein bezauberndes Bilderbuch, weil sich die Autoren dem Stoff ganz ungekünstelt und zugleich kunstvoll zugewandt haben.

Mit solcher Einfachheit mag sich Mauric Sendak nicht zufrieden geben, besonders wenn es um eine so vertrackte Geschichte wie E.T.A. Hoffmanns "Nufiknacker und Mausekönig" (C. Bertelsmann Verlag, München. 102 S., 48 Mark) handelt. Ausgangspunkt dieser Iliustrationen war eine Ausstattung des Nußknacker-Balletts von Tschaikowski für das Pacific Northwest Ballet in Seattle. Die Figuren im Buch wirken deshalb ein wenig puppenhaft.

Die Geschichte in der Geschichte, das Märchen von der harten Nuß, das im Balett nicht vorkommt, illustrierte Sendak jedoch unabhängig von der Theaterarbeit. Zugleich kamen noch allerhand Randzeichnungen und Vignetten zur Hauptgeschichte dazu. So ein attraktives Bildergeschichten-Buch wurde daraus, vor allem, weil der Zeichner sich nicht scheut, der lieblichen Gestalt der Marie den Paten Droßelmeier und den siebenköpfigen Mausekönig als gespenstige, furchteinflößende Figuren gegenüberzustellen. Über-haupt herrscht bei Sendak das groteske, absonderliche Personal vor.

Das Wechselspiel zwischen Phantasie und Realität verschiebt sich dadurch allerdings mehr ins Unwirkliche, Märchenhafte. Aber das kann der Geschichte, deren Erzählweise bei heutigen Kindern kaum eine unmittelbare Identifikation auszulösen vermag, nur zu einer neuen Wirklich-

### Barry entdeckt Egonia

Science-Fiction-Abenteuer im Weltraum und auf der Erde

as Szenarium der von Thomas Le Blanc herausgegebenen Serie "Sternenschiff der Abenteuer ist im Jahr 3355 nachchristlicher Zeitrechnung angesiedelt. Die Menschen haben sich seit dem 21. Jahrhundert weit über die Galaxis ausgebreitet, haben ferne Planeten erkundet und urbar gemacht. Imperien sind entstanden und wieder untergegangen. Neben vielen sich selbst regierenden Ster

nensystemen gibt es die "Konföderation", eine Vereinigung von etwa 150 besiedelten Planeten, zwischen denen ein ständiger Handelsverkehr herrscht. Ein Schiff von vielen, die zwischen den Planeten pendeln, ist die "Rittersporn", Heimat der Familie Ro-sen. Kapitän Ehner Rosen hatte das gigantische, verlassene Sternenschiff einer unbekannten Rasse im All treibend aufgefunden. Dieses Schiff, das für die Besatzung geheimnisvoll geblieben ist, die Frachtflüge, Begegnungen mit Fremdlingen und die dabei zwangsläufigen gefährlichen Abenteuer, die die Rosen-Kinder erleben, bilden den Rahmen für ein farbiges und spannendes Geschehen, das Phantasie und technisches Verständnis gleichermaßen anregt.

Zu einer anderen Art der Entdeckungsreise in die Himmelsrichtung Phantasie lädt Lionel Davidson ein. Beim Baden an den felsigen Klippen Cornwalls wäre der dreizehnjährige Barry Gordon beinahe ertrunken. Als er sich die Stelle später genauer ansieht, entdeckt er eine Höhle und damit den Eingang zu einem Land namens Egonia unter dem Meeresgrund.

Der 99jährige Sohn des Präsidenten von Egonia, Dido, zeigt Barry alle Wunder dieses Traumlandes. Es ist ein technisches Parain der Entwicklung voraus, in dem Barry sich grob und ungeschlacht vorkommt. Nach etwas umständlichen Versuchen, kosmische Geheimnisse mitzuteilen, gelingen dem Autor doch noch einige recht phantasievolle Beschreibungen, z.B. von Egoniaeigenen Sporterten.

Eine phantastische Geschichte nennt Hermann Moers seine "Reise nach Unisonien". Lucwie, der alle Puppenspieler, hintering vier lebendige Puppen, als er stirbt: Sonja, die eitle Tänzerin; Harald, den Kapitän mit dem Ordnungstick; Wendel, einen Clown, der nur an andere denkt und von sich selbst

Martin Hollburg: Das Kristolikira Die Zeitfalle der Delamete Franckh-Kosmos Verlagsgruppe, Stutt-gart. 127 bzw. 144 S., je 12,80 Mark. Lionel Davidson: Unter dem Pflormentee Rowohlt Verlog, Reinbek. 171 S., 7,80

Hermann Moers: Die Reise nach Unisonies Rowohlt Verlag, Reinbek. 160 S., 19,80

nichts hält, und Berta, die kluge Ärztin, die sich auf niemanden verlassen mag. Klar, daß bei solch divergierenden Charakteren häufig Streit herrscht. Schließlich wollen sie gar nichts mehr miteinander zu tun haben, und schon held nach Ludwigs Tod gehen sie auseinander.

Doch nun beginnt für sie eine schlimme Zeit voller Schrecken und Angst, und es dauert lange, bis sie in ihrer Verzweiflung achließlich erkennen, was ihnen fehlt.

HARALD WATERMANN

ist die Wurzel kommender

Die Zeitbombe

Gewalt."



des Terrorismus. Er hat ihnen Fragen gestellt, und sie haben geantwor-

496 Seiten, geb., DM 44.-Jetzt in Ihrer Buchhandlung HERBIG

Gerhard Konzelmani im Gespräch ägyptischen Staatspräsidenten



Duden: Die Rechtschreibung. (3-411-20900-3) 32.— Lausende von neuen Wortern in der vollig neubearbeiteten Auflage von 1986, 792 Seiten, Gebunden,

Brockhaus Kompaktwissen von A-Z in 5 Bänden.

von A-Z in 5 Bänden. Bestell-Nr.: (1-000-90967-0) Bestell-Nr.: (1-000-90967-0) statt 98.— nur 49.80 Ein neuartiger Leukontyp, der die Vorzige der inhaltlichen Gestaltung großer Leuko — Schrift und Abbildungen haben die gleiche Große und Qualität — mit der Handlichteit griffig und fleribei gebendener Bändererbindet. Die fünf Blande werben in einem stehlten Kassene auftewahrt. Sie enthalten über 90.000 Stichwörter und über 5.500 Abb., Zeittafeln, Karten und Übersichten, die meisten davon in Farbe. Brockhaus Kompaktwissen von A-Z ist ein modernes Leukon, konzipiert für anspruchsvolle Benutzer, ob un Hause oder am Arbeitspalz.

Format je Band 17 x 21 cm. PETER SCHOLL-LATOUR Mord am großen Fluß





G. Schwab: Die schönsten Sa-gen des klassischen Altertums (1-000-73002-6) SA: nur: 19.80

Akindlers Malerel Lexikon«
(3-463-41008-1) SA: nur 198.—
Dieson Klassiker unter den Nachschlagewerken gibt es nun wieder in einer 19tandigen Paperbackansgabe zu einem Konkurrenzios günstigen Preis von 198.—
Auf 4882 Seiten von der Höhlenmatere bis zur Moderne, mit über 
1550 Blogsprilen von Maleru aus



Bd. 1: (1-080-20324-7) 19.80 179 S. mlt 924 Foster-Zeichaunger in den Eagen König Arthurs / Kampf gegen die Hunnen / Im Mittelmeer. Erodische Photographie in Amerika heute (3-8228-0016-3) Broschur aur 29,95 Die Photographen: Joyce Baronio, Jeff Dunas, Art Kane, R. Mappie-thorpe, K. Marcus alva, 122 Sel-ten, durchgehend Farb il. 5/w Tafein. Großformat 24,5 x 33 cm. Talein. Großformat 24,5 x 33 cm.

\* Tantra & Weg der Ekstase \*
(3-922458-93-9) SA: nur: 34—
Tantra, die einzige religiose Lehre,
die eine Brücke zwischen Sexualitat und göttlicher Erfahrung
schligt. Das Buch ist eine methodusch detaillierte Anletung für die
Tantra-Praxis, es ist Wegweiser zu
einer neuen Sexualitätt, zu neuer
kürperlicher Selbsterfahrung. 250
5. faut 300 Fotos, Großformat. Ph.



L. Barbach / L. Leviae: Der einzige Weg. Oliven zu essen. Ullstein (3-550-07731-9) 29.80 Und andere intime Gestandnisse. 120 Frauen schildern framulig, wie sie allein oder mit thren Part-nern zu sezueller Befredigung gefunden haben kart. 29.80

R. Boschmann: Bildatlas der Liebe (1-000-90504-7) 20.— Bedeutung und Wirkung zärlichen Gesten und Berührungen, die sich zu einer hochkultiverten Korperzu einer hochkultivierien Korper-sprache der Erotik entwickeln lassen — us Wort und Bild. Mit zahlreichen Farbabb. Pb.

Shere Hite: Hite Report Bestell-Nr.: (1-000-70576-5) statt 39.80 als SA: Bur: 19.80 Das secuelle Erleben der Frau. 3000 Frauen im Alter von 14 bis 78 Jahren beschreiben ühre intim-sten Gefühle. 576 S. Nur 19.80 G. Zwerenz: Der Sex-Kuigge. Bestell-Nr.: (1-000-80885-8) statt 24.80 nur 14.80

Freihert von Kniege und seine zahltesen Nachfolger ihren lieben Mitmenschen zu praktischen Lebens- und Beminmregein nicht mit auf den Weg gegeben haben, ist hier endlich verzeichnet.

Cover Girls

Cover Girls (1-000-99983-1) statt dt. Ausgabe 69.—

Irz. Ausgabe aur 29.95
Les photos des charme des grands photographes — die gelungensten Aufnahmen der schönsten Foromodelle, die Fotografen wie Bokelmann, Ommer, Gaffney, Bourboulon etz. ver die kamera bekamen.

108 S. mit vierfarb. Abbildungen. Deutsche Müttingeschichte 1648 - 1939 in 6 Bänden. Hrsg. vom Militärgeschicht-lichen Forschungsumt. 6 Bände in Kassette mit cpl. 4300 S. Kart. (1-000-50479-4) (Orliningesche 750) 4300 S. Kart. (1-000-50479-4) (Originalausgabe 750,—) SA statt 78.— nur 48.— Dieses Werk ist eine Gesamtdar-stellung der Geschichte der be-waffneten Macht in Deutschland vom Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 bis zum Ausbruch des Zweiten Welkrieges 1939. Geschichtsbuch und Nachschlage-werk zugleich, eine unentbehrliche Quelle der Information und Orien-tierung öber 300 Jahre deutscher

Das große Buch

vom einfachen Leben

Lexikon der

Hand-

arbeiten

Dr. med. Josef Hammer-schmidt-Gollwitzer: Wörter-buck der medizialschen Fach-ausdrücke. (3-88102-056-x)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ping Cirules

-1

Der Sieg über die Sachsen. Ein Kampf um Thule. 210 Seiten mit 573 Poster-Zeichnungen. Geb.

Bd. 4: (1-000-90117-3) 19.80 202 S. mit 480 Foster-Zeichnungen Bandigt Rebeilen / Befreit Aleta.

Bd. 6: (3-88101-111-0) 19.80 208 S. mn Foster-Zeichnungen: Ist Kampf gegen Dänen und Sachsen Die Reisen in den Orient.

Bd. 7: (3-924456-01-1) 19.80 210 S. mit 581 Foster-Zeichnungen: Rückkehr nach Camelot / Verrat an König Arthurs Hof.

★★★Alle 8 Bande zusamme

\*\*\*\*\*

Thirleby; Tantya-Reissen

A. Thirleby: Tantra-Reigen

Atrais Nin: Das Delta der

enus (3-502-19507-2) Scherz

B. Bagnall: For Lovers only.
120 S. Geb. (3-88034-071-4)
statt 34.— Jetzi nur 14.80
Uber hundert, teilweise farbige
Carnoous zum Thema Liebe und
Sex über, mlt und für Anfanger
und Playboys, Artisten und Sportler, Freudänder und Futurologen,
Sieger und Triumer. Nur 14.80

der vollkommenen Lust (3-502-19741-5) SA: mur: 24.80 Der «Tantra-Reigen der vollkom-menen Lust» bildet die höchste

Weiterhin Lieferbar:

Soeben erschienen: Prinz Eisenberz Band 8. Geb. nur 19.80 (3-924456-02-x)



Die besseren Pillen. Nur 29.80 (3-570-02592-6) Mosaik Das Buch für alle, die mit biologi-schen Helimiten sant und ohne schädliche Nebenwirkungen ge-

Bittere Pillen. Nor 36.— (3-462-01732-2) K&W Vollständig neubearbeitete und erweiterte Aufläge. 1163 Seiten.

\*\*\*\*\*\* □ □ □ Uuvergängliche latelnische Spruchweisl lateinische Spruchweishelt (1-000-80867-a) SA:nur:14.80 1000 lateinische Sprichwörter, gefügeite Worte, Weisheiten und Gedunken bedeutender Persönlich



Das alternative Zuhauser
Das große Buch vom einfachen Leben (1-000-30235-0)
statt 35-mer noch 14.80
1000 Tips und Tricks für Altrag
und Frazeit. Der große umfässende Ratgeber für ein bewußteres,
gestluderes, natüricheres und sparsamers Leben. 180 S. mit Hunderten von Abb. Großformat. Geb.
H. Groß / F. Geerds:
Handbuch der Kriminalistik.
2 Bände. (3-88199-264-2)
statt OA 458--- SA: mur: 39.80
Bd. 1: Die Kriminalistik als Wissenschaft / Die Rehnik der Verbrechen / Kriminalistik. Bd. 2:
Kriminalistik als Wissenschaft / Die Popanisation
der Verbrechenabekämpfung. Ungektrzte Studienausgabe des zweibindigen Standartwerkes. 1975 S.
H. Jürgen Fahrenkamp;
Wie muss ein sieches: Das will ich wissen.

Bestell-Nr. (3-517-00716-1)
statt 49.80 uur 19.80

Kindlers Literatur Lexikon im dtv

Die Jubiläumsausgabe in Sonderausstattung preiswert wie noch nie: statt 345-- nur 298-Bestell-Nr. 3-423-05999-0 Zoso Zijahrigen dev-Jubilaum er schien soeben das komplette Weri-neu in 14 Bänden mit buchstaben gerechter Austellung und in größe rein Format — bandlicher, schöse und übersichtlicher.

"Ich zügere nicht, dieser Lexikon eines der kilkusten und nützlichsten Unternehmen zu nennen, die auf dem Sektor der Geisteswissenschaften nach dem Krieg in unswem Lond erschienen sind." (Prof. Water Jens in »Die Zeit») Mein großes Gesuudbeitsbuch von Prof. Dr. med. Heupke. Bestell-Nr.: (1-800-40220-7) statt 128.— nar 29.80 935 Seiten mlt 280 (arbigen Abbil-dungen aud Kunstdruckinfein, 421

H. Issel: Der Hotzbau (3-88746-086-3) nur 49.— Fachwerk, Block, Stinder und Stabbau und deren Verwendung, Nachdruck der Amsgabe Leipzig 1900 198 Seiten mit 400 Perushbil-

M.C. Escher — Leben und Werk (3-88102-064-0) Werk (3-38102-064-0)
Sonderleistang aur 48.—
Ein Jahrzehn nach Euchers Tod, sind in diesem Band zum erstennal seine beeindruckenden graphischen Darstellungen gesamt erschienen. Eine große Anzahl seine Werte sind vorher weder reprodusiert noch populär geworden. Der ausführliche Korumentar zu den Bildern gibt einen genauem und ausführlichen Bericht über Eschiert Leben und Arbeit. 349 S. mit 606 Abb. und 36 Farbtafeln. Großformat 24,5 v 30,5 cm. Gebunden.



Bd. 5: (3-88101-110-2) 19.80 208 S. mit 596 Foster-Zeichnungen: Die Herausforderung / Im Auftrag des Königs. Byron Newman: Methode Anglaise. (3-88230-725-0) statt 59.— nur noch 29.95 Die ganze Schönheit elegant-siunlicher Weiblichkeit, deren Aus \* \* \* zum Super-Sonderpreis \* \* \* von nur DM 149.— \* \* \* Best-Nr. (1-000-90962-x)

Welt crimmert. Nur 29,95
Magnus Hisschfeld u.a.:
Geschlecht und Verbrechen.
Bestell-Nr.: (1-000-58838-2)
statt 49,80 mm noch 29,80
Aus dem Inhalt: Die Notzucht /
Die Blutschande, Inzest : Der
Ehebruch / Kuppele / Kindermord - Liebestränke und Semulmute / Semuelle Verntimmelung
- Schwangerenchischter zus Aber
glauben / Vacher, der Auflschätze
/ Der Vampir Ardisson. 410 Seiten
mut zahlreichen Abb. Broschur. Jack Loe Rosenberg.

Jack Loe Rosenberg.

Jack Loe and erreped — oder
wie man den Verstand wertiert.
(3-85931-001-1) 24.80

Vorschläge für Enideckungsreisen
in eine neue Sinnlichkert. Der Körper hat seine eigene Sprache, und
dieses Buch hillt, sie zu verstehen.
160 S. illustriert, 5. Auflage.

Exotische Liebesspiele + + Exotische Liebesspiele + +

(1-000-90561-21) Pb. nur 20.— Unsewohnliche Liebesstellungen auf über 100 Colorfotos. 144 S. Der PLAYBOY-Report: So treiben's die Deutschen (3-8218-1042-4) Broschur 20.-Wie lang, wie oft, mit Wiesselen, wann, wo, mit welchen Stimulan-zien etc. Ca. 192 Senten.

☆ ☆ KAMASUTRAM ☆ ☆ Das indische Liebeslehrbuch.
(1-000-90509-8) Ph. nur 10.—
Em Buch über die Liebe hat die Jahrtausende überdauert: das «KAMASUTRAM», geschreben von dem indischen Wenen Vatsyayana. Paperback nur 10.—

Ch. Hix / K. Haak: Working cat. Gmitnder Vering
(3-924163-09-x) 34.80
Das Karperprogramm für Männer
lauft in 3 Aufhauphasen ab — je
nach Typus und Fitness-Stand des
Trainierenden. Es bringt icrperiiche und seelische Höchstform.
222 S. mit zahlt. Fotos. Broschist.



werner Maser: Adolf Hitler (1-000-7301)-7) SA: sur: 19.80 Legende — Mythos — Wirklich-keit. Die meistübersetzte Hitler-Biographie Hitlers Leben wird lückenlos dargestellt. Außerdem: Das vollständige Tageboch der Eva Braun. 576 Seiten. Geb. Nur 19.80

Deutsche Geschichte in 6 Bänden. (1-060-30293-8) 6 Bände zus. (Exempl. mit leichten Lagerschäden) 6 Bände zus. (E.zempi. 2001
leichten Lagerschäden)
staft 534.— Jetzt nur 298.—
1500 Jahre deutscher Geschichte
und Kultur — von den Anfangen bis 1984. ca. 4700 Seiten mit
ca. 2400 Abb., Faksimiles und
Karten, davon ca. 768 farbig.
Format 18 z 26 cm. Ausgabe in
dunkelrotem Amsrente.

Here von H. Bleiche

Hexenprozesse in 2 Banden. Bestell-Nr.: (1-000-90970-0) Haffner

Preußen ohne Legende bastian Haffner: Pro olme Legende (1-000-51081-6) statt 78.-- nur 39.80

Großformat. Gebunden.
Topographischer Atlas
Bundesrepublik Deutschlanz
Bestell-Nr.: (1-000-51083-2)
statt 78.— nur 39.80
Hrsg. von den Landesvermessun Hrsg. von den Landesvermessungs ämtern, ergeben die wiedergegebe-nen Karjenausschmitte in ihrer Ge-samtheit einen einmaligen Über-blick über die vielfältigen Land-schaften der BRD. 196 S. mit 82 Karten. Großforman 25 x 34. Geb.



Automobil-Femination. BLV (3-405-13251-f)



Die besten Foton me LIFE. Leinen. (1-600-50016-0) statt 78.— unr noch 39.80 Eine Answahl der besten Fotos aus 18 Milliomen Bildern des LIFE. Archivs. Eine einzigartige Antho-304 S., davon 100 S. in Parbe mit 680 Fotos. Großformat 27 x 34 cm

Jahre unscres
Lebens
Lebens
Jahre 1945 1949

Jahre usseres Labens".
Zwei repräsentative 88dText-Bände. (1-000-99969-7)
statt 98.60 jetzt zwei Bände
zusammen om 39.80
Mit zahreichen Dokumenten
und vielen bisher unveröffentlichten Fotos zeichnen die beiden Bücher ein wichtiges Stock
deutscher Zeit nach — die Jahre 1945 bis 1960: die Nachkriegszeit bis Ende der füntziger Jahre. Jeder Band ca. 200
Seiten mit ca. 250 Fotos. Gebunden. Großformet.

Giovanni di Boccacio:



\*\*\*\* Stars ohne Hüllen \*\*\*\* (3-8118-6004-6) SA: nur: 29.80 Usch Buchteliner. Bea Fieder. Lann Abionelli, Renaur Langer, Barbara Nielsen, Sybille Rauch, Sabria Trooger u.a. 126 Seiten in Farbe. Gebunden. SA nur 29.80 Unser Renner: Münner
Männer — Aktbildband
(3-7658-0462-2) nur 34,80
Manner machen sich frei — von
Hernden und Hosen, von Nadelstreien, Umformen, Manschetten,
Kotwenbonen, 140 Seinen mit
90 s w-Tafeln, Brosch, Nur 34,80

DAS COLDENE BUCH DER LIEBE EROS-KODEX FLR BEIDE GESCHLECHTER DAS ERUTISCHE RESENSITEM

Eln 'rarissimum eroticum' Ein 'rarissimum eroticum' aus dem Wien um 1900:
'Das erotische Riesensystem' in 532 Varianten: nur 16.80
Das goldene Buch der Liebe oder: Die Renaissance im Geschlechtsleben. Ein Eros Kodes für beide Geschlechter. Bestell-Nr.: (1-00-50343-7) statt 28.— ab SA: uur: 16.80 'Das goldene Buch der Liebe erschien 1907 in Wien. Eine bibliophile Rarität für wahre Liebtaber. Von Stellung Nr.1 'Urakt oder Urpose bis Nr. 331 'im Fisher (geschlossenes Coupe, herabgelassene Storest' reicht dieses erotische Kurtosum. 568 S. Karl. Nur 16.80



Achtung! Erweiterte Neususgabe (über 50 neue Seiten)!
Das Aktloto. Asthetik,
Geschichte, Ideologie.
(3-7658-9502-5) Geb. 68,—
48 S. mi 330 Abb., cinem Tafelteil mit 45 farb. und 114 3/w.Abb.,
gedruckt in Duoton-Offset. Formit 21 v 27 cm., Ein cumnliger
Kompendutin der Geschichte.
Asthetik und Ideologie der Aktifotografie" (fotomagazin)
Virsinie Winolf.

HIRSCHFELD

\*\* Maguns Hirschfeld: \*\* Geschlechtsverhrungen (1-000-90502-0) SAmur:18... Das Hauptwerk des berühnten Se-runlwissenschaftlers Sexualetzi in allen Erscheinungsformen. 480 S.



Die griechischen Sagen.
(3-570-02019-3) Berteismann statt 150.— als SA: nur: 49.80
Ein grandioser Foto- und Penbandt Dt. Allg. Sonntagsblan.
294 S. mit 177 Farb- and 152 s/wFotos, Großformat 24 x 32. Geb. Fotos, Grofiformat 24 x 32. Geb.
Charles de Tolinsy: Hieronymas Bosch. (3-88102-065-9)
statt 68.— jetzt nur 39.80
Die erste volksändige Werkmonographie über diesen großen niederländischen Künstler, dessen sämtliche Gemalde und Zeichnungen
nen fotograflert wurden. 454 S.
mit 364 einfarbigen. Abb. von Gemalden, Zeichn. und Kupfersichen
und 48 Farbasteln. Geb. Nur 39.80

LENSTER 1 UNSER

GRIECHISCHEN



Die Dr. Haas Leistungsdist für Sport, Beruf und Pftness.
Ln. 28.— (3-405-13963-8) BLV Der US-Bestseller, East to win jetzt auch bei uns. "Die absolute Dist-Sensation für jeden, der für, will" (Peter Angerer)

Bibliothek der Alten Kulturen in 6 Bänden. Rosa. Land und Volk der alten Römer. / Agypten und der Vordere Orient im Al-tertum. / Hellas. Land und Volk der alten Griechen. / Amerika. Inka, Maya und Azieken. / Chins und Ja-pan. Die Kukuren Ostasiens. / Germanicu. Länder und Völker der Germanen. Juder Band rwinchen 330 und 430 Seiten mit zahlr, s/w-Infelm. Geb. 6 Bde. 2ms. (1-000-90066-2) unr 49.38

WHERE SEED SEEDS Englisch lernen, Englisch auffrischen – mit Kartelen? STUFENKARTEI — Die noue Art, Englisch zu leman. Stufenkarteien sind handlicht intensive und kurzweilige

Vordersens zwiesen if bringt wei-Englisch. Die Karus Englisch II bringt wei-nere 3000 Säzze, Windungen und aktuelle Ausdrücke, im Mittel-punkt stehen hier in lebendigen, eicht lembarus Sätzen idlomi, Strukturen, das Hauptproblem de forigeschritzenen Lerners.

Seima Lageriöf: Wanderbare Reise des kleinen Nils Hol-nersson mit den Wildgausen.

Dieses originelle und lustige Kunstwerk hat sich beld nach sel-som Erscheinen, in viele Sprachen bersetzt, die Herzen seiner Leser und der ganzen Welt erobert. Die Fernsch-Serie begeistert in Europa Millionen Zuschauer. Nur 14 80



J.F. Jonveile: Alle meine Lieben (1-000-99971-8) (statt franz. Orig. Ausgabe 69.—) dt. Ausgabe mar 39.80 Jonveiles liebevoll direkte Aufnah-men zeigen seine Freundingen in sehr innsmen und doch alttaglichen Situationen, allen und zu zweit. 166 Seiten Aufnahmen in Schwarz-weiß, Format 26 x 36 cm. Geh. "Jonveile bannt pure Erotik in zu-rückhaltendem Schwarzweiß auf die Platte" (PLAYBOY)

Die Sandardwerke zur Sittengeschichte der ersten Hölfte des 20. Jahrhunderts: Magnas Hirschfeld: Sitten-geschichte des I. Weltkrieges. Bestell-Nr.: (1-006-40196-0) statt 96.— jetzt nur 44.— 608 S. mi 22 meh.- und 170 cm-farb. Tafeln und 450 Abb. im Text. Pormat 19 x 25 cm. Lemen. Sittengeschichte des II. Welt-krieges. (1-000-40195-2) statt 96.— letter nur 44.— 677 Seitzn ein 34 Farbusfels und über 700 Abbildungen um Teet. Format 19 x 25 cm. Leinen.



Virginia Woolf: Romane. Kassette mit fünf Leinen-bünden, zus. 1284 Seiten, Fischer (3-10-092514-9) JubilSunsspreis aur 50,— Inhalt Mrs. Dalloway / Die Fahrt zum Leuchmurm / Orlando / Die Wellen / Zwischen den Akten.

GESCHLECHTS



mit 1200 iaroigen Potos. Cen.
Edgar Bergmanna: Wie intelligent bin ich? Eigentest zur
Allgemeinhildung und Intelligenz (1-000-40185-5)
statt 24.— nur 13.80
Durch über 1300 Fragen aus 26
unterschledlichen Sachgehitzen
tenn man des eigene Gefächtnis

ionn man das eigene Gedächtni Wissen und Ermnerungsvermöse

Donald Duck Sonderbände.

Jeder Band groß im Format (25 x 34,5 cm) und dafür klein im Preis. Eine Fund-

grube für Fans und Sammler.

Ich, Donald Duck. Bd.1 (3-7704-0176-x) nur 29.80 Ich, Donald Duck. Bd.2 (3-7704-0177-8) nur 29.80

Wir, Tick, Trick and Traci (3-7704-0179-4) ner 29,88

Wir, Donald und Daysy. (3-7764-6178-6) nur 29.28

Hermann Heure: Die Rom und die großen Erzinlang (3-518-63099-x) Sahrkann Jubiläumsnusgabe nur 48.

Jeder Asimov Band nur 28.-Wett Die

■ Juwelen des Himalaja ■ ■ Gebunden (1-000-51089-1)

Gebunden (1-00-51089-1) statt 85.— nur 39.80
Das Portrait einer Bazinierenden fremden Kultur, eine Dokumentsion von unschätzbauen Wert.
Götter, Völker und Kleinodien sind neben packenden Landschaftsaufnahmen der Länder Kaschmit, Ladakh, Tiber und Nepal Themes dieses Buchen. 193 S., durchgehfarb. Abb., G.-Format 23 x 31 cm.

Stattenspieget

Out Constant Platflusselengt

O. v. Corvin: Pfaffeuspiegel. (1-900-96508-x) SA: mer: 18.— Neue Ausgabe des seis 100 Jahren berühmt-berüchtigten Buches über historische Denkmale des christi-chen Fanatismus. 348 S. Leinen.



Thomas Manu: Die Romane.
Kassette mit sieben Bänden.
Gebunden zus. 5703 Seiten.
Fischer (3-10-048242-5)
Juhlikuntspreis uur 100.—
Inhait der Kassette Buddenbrooks / Rönigt. Hobiet: / Lotte
in Weimar / Zauberberg /
Joseph und seine Betider / Doktor Fenstus / Der Brouthits /
Fein Kruit. tutt 98.— als SA: nur: 49.89 Gesamtwerk. 2300 Seiten, über



unent-behr-licher Ratge-ber für den Alltag haltsmen mathematischen Spiele die seit 20 Jahren in "Scientific America" von Mathematikern Nichtmathematikern und gebutg athematikern, ern und geistig

Die großen Religionen
der Welt. 10 Binde.
Hervorragende Pachleute trugen
in dietem Werk zusammen, wie
über die prägenden Religionen
der Welt informierend zu segen
ist: Von der Antilie bis zum
Mittelalter / Der Buddhismus /
Der Hindotismus / Der Istam /
Der Judalismus / Der Karholizitatus / Der Protestantismus /
Der Konfuzianismus / Der Konfuzianismus /
Der Konfuzianismus / Der Konfuzianismus /
Der Konfuzianismus / Der Konfuzianismus /
Kirche. Wie funktioniert das? Der Mensch und seine Krankheisen (3-411-02376-7) SA: aur: 19.80 Limitierte, ungekürzte Sonderaus-Limitierte, ungekürzte Sonderatu-gabe 3. Aufl. Hrag, von der Re-daktion Naturwissenschaft und Medizin des Bibliographischen In-stituts. 600 S., rund 245 zweifarb. Schautafein, 8 mehrfarb. Bildtufein sowie ein ausführl. Register. Geb. Sag nicht Ja wenn Du Nein sagen willst

Kirche.

10 Bände, Insges. 3041 S.
mit 75 Parb- und 152 s/wTafela. (Gebundese Ausgabe früher 198.—)
Pb.-Ausgabe jetzt 98.—
Bestell-Nr.: (1-000-31727-7)

Die Fantastilliarden des Dagobert Duck. (3-7764-0321-5) nur 19.80 Der reichste Mann der Welt im ewigen Kampf um seine heidig-liebten Taler – gegen Panzer-Knackerbande und den Rest der Welt. 160 S. Großformat, Geb.



Privat Photos (1-000-39955-0) statt 19.80 nar noch 19.95 Eine einmolige Samminag von 150 großertigen erütschen Bildern geschaften von 35 der weitberühmtesten Photographen. Einige wurden durch ihre erotischen Werbe international bekannt; andere gewähren Einblocke in ihre ganz privaten Photoalben. Viele Fotos sind feeh und provozierend, manche sind romantisch oder verträumt. Aber alle sind sehr intime und persönliche Dolumente zeitgenösischer erotischer Photographie. ca. 200 S. Format 29 z 21,5 cm. Meisterwerke der Aktiotogra-fie. (1-000-40374-2) Sonderleistung mar 29.88 Fotoband für Liebhaber. 144 S. durchgehend mit Farbfotos ülu-striert. Formai 22.5 x 29 cm. Geb.

\* Harket: Spiele der Liebe \*
(3-582-19300-2) SA: narr. 29.80
Mehr ab 180 Fotos und ein ebenso
offen wie euffühlsam geschriebener
fent zeigen und illustraeren die
ewig neuen Spiele der Liebe. 304 S.
Air Paperback-Autgabe nur 29.80
G. Merdille: Cray Crays. striert. Formal 22.3 x 29 cm. occ.
Amais Nin: Die verborgenen
Früchte (3-502-19510-2) Scherz
Sonderausgabe nar 19.30
240 S. Pb. Delitus und sinnlich,
direkt und sensibel — das wahre
Erlebnis gebeumnisvoller Lust.
(New York Times) G. Mordillo: Crazy Crazy.
32 S. Geb. (3-458-15747-6)
statt 18.— tur 10.80
Dus berthmet "Mordillo-Dachungelbuch" im Großformat 34 x 27. Frank Rheinboldt:
Die Quadratur des Weibes.
Besteil-Nr.: (1-600-99984-x)
statt 49,— wur noch 19.95
Rheinboldt, im Stern und 1942Magazin als Entdeckung gefeiert,
über sein Lieblingsmodell: "Eine
ehrliche, echne Narzisse".
96 Seiten, darchgehend vierfachig.
Format 24,5 x 32 cm. Nur 19.95

1



A. Edwardes: Jawel Im Lotos. (1-000-90505-5) nur 12.— Die Liebespraktiken asiatischer Volker. 404 Seiten. Paperback. De Sade: Gesammelte Werke (1-000-90503-9) SA: nur: 20.— Gesammelte Werk: der berühmt-berüchnigten Marquis de Sade — den "Erfinder der Sadismus" — in einem Band. 532 Seiten zum Sonderpreis von nur: 20.— W. Hartman/M. Fifthian: Jeder Mana kann. Ca. 160 S. Ullstein (3-550-07735-1) 28---Die Erführug mannlicher Semail-tat. Jeder Mann kann seine semei-le Potenz erheblich steigern. G. Legrman: Intime Kitse.
(1-800-90580-4) SA: nur: 18.—
Die Kunst der oralen Liche: was
für viele die hechste Worse bedeutet, wird hier ebensto sachlich,
wie informativ dangestellt. G. Hunold: Sexual-Atlas für Erwachsene. Paperback 18.— Bestell-Nr.: (1-000-90506-3) 80 Seiten mit 100 Fotos und illustrationen. Großformat.



H. Kinder / W. Hilgemann: Atlas zur Weitgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. (3-492-02769-5) farbigen Karten. Geb. Nur 39.80
Der große Arlasz zum Zweiten
Wertkrieg. (3-517-00473-1)
statt OA 68.— SA: nur: 29.80
Die wichtigstem Kriegsschaupätze
und Feldzüge in 247 Karten, 262
Dokumentarfoton sowie einem erklärendem Text. Es gibt wohl hunn
ein Werk, das die grundlegenden
Pakten des Kriegssblaufen må solcher Unmitreibarkeit und Genaulgkeit darlegt. 288 Seiten. Geb.
Großformat 21 x 28,5 cm.

Rohert Mand! Der Mann Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (3-498-09285-5) Rowohlt Sonderausgabe in 2 Blinde zusammen nur 58.— Band I: 1056 Seiten. Geb. Band 2: 1136 Seiten. Geb.

RAPHIK LIND ORMOKKUNSTI



etzt als SA ner noch 48. Des Werk mit vielfach farbie



Holmar von Ditfurth: So talt ans denn ein Apfelhäunchen pflanzen. 431 S. Geb. 39.80 Bestell-Nr. (3-89136-033-9)

Herman Wook: Feneraturm Goldmann (3-442-08538-1) 1008 Seiten nur 17-88 Wooks internationaler Bentieller über den Krieg wurde jetzt fürs Fernsehen verübst. J.R.R. Tolkien: Der Herr der



Milliomen.\*
Hebrich
Böll
S. Aust: Der BanderMeinhof-Komplez. 591 S. Geb.
Hoca (3-455-08253-n) 39.20
Aust beschreibt sachlich, auf
Recherchen bezogen und spannand
ein Kapitel deutscher Innenpolitik,
das von heute her gesehen im gleichen Maße abenteuerlich, unglaublich und bestörzend wirkt.
M. Köhnlechner: Handbuch
der Naturheißkunde in
2 Bänden (1-000-9957-3)
statt 168.— uur 49.30
in diesem modernen Standardwerk
werden Wissen und Erfahrung ungezihlter Ärztegenerationen wieder
zum Leben erweckt und mit den
neuesten Erkenntnissen der Naturheilkunde verbunden. 2 Bände zus.
822 S. mir zahlt. Abb. Gebrunden.
822 S. mir zahlt. Abb. Gebrunden.



vor. 126 S., dans.
s. Format 24 x 31,3. Co. Giscomo Cassnova:
Geschichte meines Lebess
Emunilige Sonderausgabe
nar 68.— (3-549-05179-4)
Eines der grougtesten Werke der
Weltliteratur, seit 1972 vergriffen,
ist wieder lieferbar. Die berühmte
Propyllien-Edition der CasanovaMemoinen als ungekturte Neusunflage in 6 Doppebränden. Damsis,
wor 13 Jahren, kostette die
Cassnova-Ausgabe sehon DM
456.— heute nun, als einmalige
Sonderausgabe, beisen wir Dinen
diese Kassette zum fast ungtaublichen Preis von DM 68.— an.

chen Pres von Din os.— an.

□ □ Brehun's Tierleben □ □
Bestell-Nr.: (1-00-31720-x)
statt Originalnesgabe 498.—
als Sondernusgabe nur 198.—
Nachdruck des Ur-Brehm als Sondernusgabe 6 Bände msges. 5:500
Seiten mir 112 Tafein und 1.500
Zeichnungen im Text. Mit einem
Vorwert von Bernhard Grzinek.
Letikonformat. Bedrucktes Efalin. Les Dessons de l'Erotiume Bestell-Nr.: (3-88230-715-3) stant 49.— nur 29,95 Mchr als cm Katalog der frivolen Hautwissche: Träume von Frauen und Männern, Phantassen und Wünsche werden bier realissen, 76 Scuen, durchgehend 4ferbig, Format 24 x 31 cm. Paperback, Französiche Ausgabe, Nur 29,95 → Weltstars der Erotik 1985 →
(1-000-90924-7) SAmeri14.80
Eine erotische Fotoparade Senta
Berger, Marisa Meil, Uschi Buchfellner, u.v.a.m. 128 Setten Schönheit in Farba Ph. Nur 14.60

A. Comfort: Joy of Sex / More Joy of Sex. 2 Standard-werke Jetzi als Sonderantgabe in cinem Band. Ullstein. (3-548-20601-8) nur 9.80



Notizbuch, Zeichenbuch, Tagebuch, Gedichtband, Kochbuch, Noten-buch, Memoirenband, Poesicalbum, Reisebuch, Telefonbuch, Spiele-buch, Hampbuch, Gebetsbuch, Malbuch, Adresbuch, Geschenkbuch, Greatenband, Street, Street buch, Hauptbuch, Gebetsbuch, Matouch, Aurenbuch, Gestebuch — für alle, die schreiben oder malen können.
Alle vier Bücher in bester buchbinderischer Verarbeitung und ansalterfeinsten, unbedruchten, seibstverständlich tintenfesten Papier Typ A: BREVIERFORMAT, 12 x 18 cm, 264 Seiten.

Halbleder nur 12.80. Bestell-Nr. (1-008-18169-x)
Typ B: MITTEL FORMAT, 17,5 x 24 cm, 320 Seiten. Gauzieinen nur 16.80. Bestell-Nr. (1-000-10173-8)
Typ C: RIESENFORMAT, 22 x 30,5 cm, 384 Seiten.
Gauzieinen auf 24.80. Bestell-Nr. (1-000-10174-6)
Typ D: HANDGEBUNDENER GANZLEDERBAND.

feinstes, schwarzes Oasen-Ziegenleder, Brevierformat 12 x 18 cm, rotes Lesebandchen, 264 Seiten, patr 24.80. Bestell-Nr. (1-000-10139-8)

uns zu Tode. Brosch 25.— 23.18-062407-6) Fundar Irielisbidung im Zeitalter der Un-erhaltungsindustrie. ca. 208 S Lexikon und Wörterbuch in 5 Großbänden. Zus. 3490 S. -II-Nr.: (1-000-90977-8) Bestell-Nr.: (1-990-9077-5) statt 540.— unr noch 295.— 6. vollig neu bearb. Anflager mit 14.000 Stichwörtern, 15.000 über-wiegend farbigen Abb. und Aktualisierungsbogen. (Redak-tionsachluß Mai 1983). Lexikoa-format. Ein Brockhuns für die ganze Familie zu einem sensatio-uellen Preis. Gebunden. DEUTSCHE GOTTER HELDEN SAGEN

Die schrönsten Märchen der Welt für 365 und 1 Tag (3-472-61708-4) Luchterhand 12 Bde. in Geschenklassette zum Sonderpreis von aur 49.80 (bisher: zus. 130.60) Lisa Petzners zwölfbändige Mig-chenssyndung war bisher nur in

isa Petzners zwolfbändige Mi hensammlung war bisher nur inzelbänden erhältlich, Jetzt

Knatterton

Die berühmte Ubersetzung J.H. Voss mit Zeichnungen von J.H. Voss mit Zeichnungen von

Ginter Grass: Die Rättin. 512 Seiten. Leinen 39.— Luchterhand (3-472-866244) Ein großer Roman von unge-wöhnlicher Kraft, ein Prossent-wurf geradezu explosiver Phanti-

Shogua. (1-000-51087-5)
shatt 78.— nur 39.80
Kunstechsize und Lebenstill eines
japanischer Fürsten der ShoguaZeit. Der Katalog zur legendären
Ausstellung im Mänchener Haus
der Kunst. 292 Seiten mit ca. 280
Farbtafeln. Formai 21 x 26. Geb.

PRENCESS

statt 88,— nur 39,— Hesselmann, der sich als Fotograf für "Playboy" einen Namen ge-macht hat, legt hier seine besten Arbesten vor. 126 S., durchgeltend Farbfotos. Format 24 x 31,5. Geb.

NEU

nesse Grass: Welt-litera-tur als Loss-

Günter Grass

Die Rättin

1. Dawson: Handbuch der Elgi: Deutsche Götter- und ngen (3-517-00150-3) nagenbe nur 16.80



(New York Times Book Raview)

A. Back: Geschichte der detilschen Sprache (1-000-40476-5)
statt 48.— Jetzt nur 24.80

Aus dem inhalt: Das Jadogermeilsche / Das Gemeingermanische /
Satwicklung der deutschen Sprache vom 5. bis zum 20. Jahrtunsdert / Deutsche Sprache — Denisches Sprachvolk — 334 S. Och.



G. Walkreff: Graz nates. KAW (3-462-91746-6) 19.89 Wallraff war wieder da. Diesundaris nates and heistmarkt nan Skiswennarkt nan ein Schwennarkt nates Schmitt ist, wo Arbeit todisch werden kann und der Mensch auf hört, Mitmensch zu sein. Ga. 230 Seiten mit Abbildungen.



G. Heissohn / O. Steiger: Die Vernichtung der weisse Frauen. 368 S. Pb. 29.89 März (3-88880-057-9) Werbliffende neue Thesen über die Ursache der Hesenverbraum gen" (DER SPIEGEL) Ostrander / Schroeders Leichter ternen ohne Stress (3-502-19539-0) SA: nor: 22-Supericarning — Die revolutionals Losanow-Methode zur erfolgei-chen Sciegerung von Wissen, Kon-zentration und Gedächtnis durch müheloses Lernen, 120 S. Geh.





In Leber in Bildern, hrsg. von John Kobal, Uber 300 sekiene, staumenswerte Folgs, 176 S., ca. 300 Ferb- und swi-Foros. Forman 23,0 x 30,5 cm. Dt. Ausgabe. R. Heymann: Die hörige Frau. Bestell-Nr.: (1-00-88887-4) statt 48.— nur noch 29.80 Sittengeschichte der sowellen inder-rigkeit in Spiegel der Jahrhunder-te. 330 S. mit zahlr. Abb. Brosch.

| BESTELLS(                                                 | HEIN 2ar ab 50.— DM portofreies Lieferang gegen Rechnung |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| estell-Nr. (LSBN) oder Titel                              | ABSENDER nicht vergessen!                                |
| eteskatalog "Sociatrangeboor"<br>agib.ta. (1 000-10001-4) |                                                          |
|                                                           |                                                          |

| <u> </u>                                          | DESTELLS                                                 | CHEIN portofreien Lieferus                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Anzzhi                                            | Bestell-Nr. (ISBN) oder Titel                            | ABSENDER nicht vergessen!                  |
|                                                   | Gesettining "Scodystyphory"<br>Brugh-Ye. (1 000 10001-4) | - Jessen                                   |
|                                                   |                                                          | Name                                       |
|                                                   |                                                          | Vortagne                                   |
|                                                   |                                                          | Straße                                     |
|                                                   |                                                          | PLZ On WE 13/0                             |
| Bitte auss<br>und sende<br>Auch eins<br>Postkarte | chnesden in an: sorbe gening!  MAIL O Buchhandlung - 8   | RDER KAISER 000 München 40 Postfach 401209 |

mes der sche des Rosins : und Bunn'

cospekt, und "Dir BEET WIT SIDE wir auf der A 61 mim Durat aud d fie Rume der Oib **milien** was en publici Besichs der Ableit ten als eigene Tou Das Gebiet, das e el deicht, wird im wa huleisen formig **Moten im Oster** kamen von Monden **mah**n te: Nieder: ben der Ausfahrt der Bausenberg Sta

em Brohmal Sall: Seit, zum Virocite lichab. Seine Besor besternahene Deutschlands Vorad sich vor, der Mi latestrom uber w Gomersdor: una Vir Långst ist der in: de Erosion seiner 1 schützet und bildet and parambén sobsé mahmtes Daraw page Areal des E shutzgebiet, und a warden meinei marien im Gerwe when Der Black v marganiester. Te

ben eindrucks happen, die bis am E lanunter Berg und Wir verlassen Vultan und nenme en vor Urzeiten de Bausenberg nahum. V am Rucken II. Ta readorf enten sel Vinntbachtal. Vieie

> Canz einfach: mit denen unse

75.72.

 $\mathcal{F}_{-}$ 

"Time"

ip Lesci er mmer noch tondon kom Acine Mindes

auch gleich bleiben. Inkl

tungen. Frül Frankfurt nac Sie woller Bath London München -Aber narum



Iguazufälle: Das große Wasser der Guarani-Indianer

Reizvolle Ziele in der "DDR" (VI): Pachmann, Der Dom zu Halberstadt Denkspiele

Schach mit Großmeister Rätsel und Denkspiele

Mit dem Drahtesel über die Pyrenäen

Costa Brava: | Gourmettip: Graf Leopold in Daun – Kulinarische Tafelrunde





Imponierend überragen die Ruinen der Burg Olbrück das Tal – dieser Ausblick bietet sich vom nortnigischen "Vulkan-Express

harten Vulkangestein, das beim An-

schlag einen hellen metallischen

Klang von sich gibt und deshalb auch Klingstein genannt wird. Der Blick

von der Höhe nach allen vier Winden

ist einer der schönsten der Eifel. Bei

klarem Wetter sieht man die Spitzen

des Kölner Doms. Einsam ist es hier

oben. Nur der Bussard schwebt im

Auf kürzestem Weg, steil den Nord-hang bergab, erreichen wir wieder das Tal. Nach wenigen Minuten sind

wir in Oberdürenbach, am Königssee.

Welch ein Name! Die letzten Meter zu

Fuß über schlammige Feldwege,

durch Dickicht, Dornen, Ginster,

dann stehen wir vor einem Wunder:

Aus der Tiefe, dreißig Meter unter

uns, leuchtet ein grüner See. Man

kann rings um den Krater gehen. Er-

innerungen an Atna, Vesuv, Strom-

Erst unten im Dorf, bei Kaffee und

leckerem Streuselkuchen, erzählt der

Wirt des \_Eifelkellers" von der Ge-

schichte des Berges: Die ursprüng-

lich geschlossene Kuppe von der

Form des Zuckerhutes bei Rio sei zu

Beginn des Jahrhunderts abgebaut

worden, um an die kostbaren Basalt-

säulen heranzukommen, die der im

Schlot steckengebliebene Lavastrom

sechseckig herauskristallisierte. Bald

schon sei man in der Tiefe auf Quel-

len gestoßen. Im Krieg habe man

dann die Wasserpumpen andernorts

gebraucht. So sei der See entstanden.

- Und der Name? fragen wir. – Nun,

der See habe Ähnlichkeit mit jenem

boli werden wach.

Aufwind über dem Hang.

# Streifzug durch die Vulkaneifel: Ein Tal für jede Jahreszeit

des Rheins zwischen Kohlenz rühmt der Falt-prospekt, und "Ein Tal für jede Jahreszeit". Wir ahnten es längst, wenn wir auf der A 61 vorüberpreschten und im Dunst auf der Höhe die mächtige Ruine der Olbrück sahen. Doch wollten wir es nicht als Beigabe eines Besuchs der Abtei Maria Laach, sondern als eigene Tour d'horizon.

Das Gebiet, das einem großen Kessel gleicht, wird im Westen gerahmt von huseisenförmig schirmenden Eifelhöhen, im Osten vom Rhein. Wir kamen von Norden, verließen die Autobahn bei Niederzissen. Gleich neben der Ausfahrt unser erstes Ziel, der Bausenberg. Steil ragt er auf über dem Brohltal, fäilt nach der andern Seite, zum Vinxtbach hin, gemächlich ab. Seine Besonderheit: Er ist der Hufeisen-Krater besterbaltene Deutschlands. Vor 145 000 Jahren ergoß sich von der Höhe ein gewaltiger Lavastrom über vier Kilometer bis

13

157

Hermite O. wer

No. 16 Personal for the

AND PARTY OF THE PARTY OF THE

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN T

Gönnersdorf ins Vinxtbachtal. Längst ist der innere Krater durch die Erosion seiner Ränder halb zugeschüttet und bildet eine sanfte, grasund baumbewachsene Mulde, auf der gezähmtes Damwild weidet. Das ganze Areal des Berges ist Naturschutzgebiet, und als wir um die Höhe wandern, meinen wir seltene Meisenarten im Gezweig der Fichten zu sehen. Der Blick wandert über den interessantesten Teil der Osteifel mit ihren eindrucksvollen Vulkankuppen, die bis an 600 Meter reichen,

darunter Berg und Burg Olbrück. Wir verlassen den schlafenden Vulkan und nehmen denselben Weg. den vor Urzeiten der Lavastrom vom Bausenberg nahm. Wir fahren auf seinem Rücken zu Tal, erreichen Gönnersdorf, einen schmucken Ort im Vinxtbachtal. Viele Fachwerkhäuser

sind stilvoll restauriert, dazwischen freilich auch Geschmacklosigkeiten mit Hochglanzkacheln bis unters Dach Das kleine Gewässer spielte dreimal über lange Zeiträume seine historische Rolle: bei den Römern als Grenze zwischen Ober- und Untergermanien, bei den Franken zwischen Ober- und Niederlothringen und später bis weit in die Neuzeit zwischen den Territorien von Kurtrier und Kurköin. Man hat den Bach nicht begradigt, er fließt, wie er will, bildet Feuchtwiesen, läßt Erien und Weiden seine Ufer säumen. Im Gezweig der Buchen an den sanft schwingenden Hängen hat der Vorfrühling ein zertes

Genau gegenüber der Mündung des Bachs in den Rhein zweigte der römische Limes ab. Man erkennt im Dunst drüben den nachgebauten Wachtturm - der freilich nie dort gestanden hat. Die Mündungen von Vinxt- und Brohlbach liegen nur zwei Kilometer auseinander. Auf halbem Wege trennt sich links das ruhige Wasser des Brohler Hafens vom Strom ab, Jahrhundertelang ist hier Tuff, Basalt und Vulkanasche verschifft worden. Hier war auch Endpunkt der Schmalspurbahn des Brohitales, die heute nur noch auf Bestellung als "Vulkan-Expreß" mit 20 km/h zu Berg fährt und nostalgische Erinnerungen wachruft, die es in der Realität so nie gab. Die im Tal wohnten, lebten karg. Zu Hunderten sind sie im 19. Jahrhundert nach

Amerika ausgewandert. Wenn man gemächlich die Straße im engen Tal aufwarts fährt, meint man, sich im Zeitalter der Frühindustrialisierung zu befinden. Altes Fabrikgemäuer, rostige Eisenzäune, wilhelminisch verzierte Kontore. Und gleich dahinter der Buchenwald. Traßbrüche überall. Dazwischen schmal aufragendes Gemäuer, die

Endlich, in Burgbrohl, weitet sich das Tal. Die Burg selbst, obwohl sehr alt - 1112 zum erstenmal genannt -, bietet nichts Bedeutendes. Von hier bis Maria Laach wären es knapp zehn Minuten. Aber wir bleiben im Tal, folgen der B 412 nach Westen, flußaufwärts, und erreichen Niederzissen. Hier häufen sich schwarze Basalthäuser, mit kontrastbildender heller Kinfassung von Tiren und Fenstern. Rechts über uns grüßt wieder, von hier aus noch eindrucksvoller, der Bausenberg.

Allmählich nähern wir uns dem gewaltigen Kegel der Olbrück, die wie ein natürlicher Wächter über dem oberen Brohltal Ausschau hält. Die späte Märzsonne neben Burg und Berg vereint beide zu geheimnisvoil dunkler Silhouette, Hain, auf balber

Höhe des Berges, zu Füßen der Burg, wirkt verschlafen. Wir passieren einen der seltenen Segensteine am Straßenrand; es gibt nur noch flinf in der Region. Vor dem pechschwarzen Basaltgebilde wurde bei Prozessionen halt gemacht, das Allerbeiligste abgesetzt und eine Erfrischung zu sich genommmen. Im Mal schmückt man sie immer noch.

Am Burgweg oberhalb des Dorfes können wir parken, stelgen die letz-ten 120 Meter bis zur Toreinfahrt und befinden uns nun 463 Meter hoch. Man hat Betonklötze in die Fahrspur gegossen. So soll verhindert werden, daß behauene Steine von Simsen, Bögen und Kreuzrippen berausgebrochen und verladen werden. Der Besitzer der Ruine, ein Düssektorfer Architekt, führt seit Jahrzehnten einen teuren Kampf gegen Erosion und Ge-schichtslosigkeit, gegen zerstörende Natur und Vandalismus, Immerhin tigsten des gesamten Rheinlandes, wetterfest restaurieren können. Die wundervollen Reste des Palas sind dem Verfall preisgegeben.

Die Olbrück hat seit 1112 eine lange und zum Teil dramatische Geschichte. Ihr Erbauer, ein Burchardus von Oreburch aus dem Hause der Grasen Wied, wird als Zeuge der Gründungsurkunde von Maria Lasch renannt. Bis zum Dreißigjährigen Krieg war die Festung uneinnehmbar, dann wurde sie 1632 von den Schweden erobert und verwüstet; ein halbes Jahrhundert später (1689) erneut von den Franzosen zerstört. Beim Wiederaufbau wurde der prachtvolle Palas errichtet, dessen Südwand mit den herrlichen Fenstern noch als Skelett steht. Unter Napoleon aufgegeben, wurde die Anlage von den Einheimischen als Steinbruch benutzt, Der Berg unter

> verzeichnet die Karte zahlreiche Tuffsteinbrüche der von Weibern Römem beim Bau von Mosei- und mon findet den Stein unter anderem auch an der Abtei Maria Laach, Am Ufer des Laacher Sees begann man 1093 mit dem Bau eine Abtei. Die 1230 lertiggestellte Kirche ist eines der reinsten

> in der östlichen Vulkaneifel

See in Oberbayern. Ja, er hat gewiß etwas Königliches... HANS DIETER STÖVER Auskunft: Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz, Postfach 1420, 5400 Koblenz.

COUPON Noch heute einsenden an:

Telefax: 02 11 / 66 65 83

"markt intern"-Verlag, Grafenberger Allee 30 4000 Düsseldorf 1, Telex: 8 587 732

senden Sie mir unverbindlich und kostenlos zum Kannenler-A nen für 4 Wochen den alle zwei Wochen erscheinenden

### **NACHRICHTEN**

#### Weiße Flotte startet

Osterzeit - das heißt in jedem Jahr auch wieder "Leinen los" für die weiße Flotte der Köln-Düsseldorfer. 35 Orte am romantischeo Mittelrhein zwischen Köln, Koblenz und Mainz laufen die Ausflugs-Schiffe an, Kinder fahren sonn- und feiertags für fünf Mark so weit, wie sie wollen: Senioren ab 60 an Montagen zum Sondertarif.

### Mit Kindern ins Ausland

Wer mit dem Nachwuchs ins Ausland fährt, kann an der Grenze eine böse Überraschung erleben: Nicht alle Staaten erkennen die Kinderausweise der Bundesrepublik Deutschland an. Vor Reiseantritt sollte man sich bei den Innenministerien der Länder erkundigen.

Schmackhaftes aus Irland Auf der Grünen Insel zu essen ist

vom 1. Juli an ein noch größerer Genuß: Die Mehrwertsteuer sinkt von bisher 23 auf zehn Prozent - alle Restaurant-Rechnungen in Irland fallen in Zukunft also niedriger aus.

Kolumbiens Flora in praxi Pflanzenfreunde zieht es vom 29. Juni bis zum 5. Juli nach Medellin, wo der IV. Kolumbianische Botanikerkongreß stattfindet. Die Flora des Landes lernt man währenddessen auf Studienreisen kennen. (Auskunft: Staatliches Kolumbianisches Fremdenverkehrsamt, Blvd de la Madeleine, F-75001 Paris)

### Bord-Bar kostenlos

Der Flug in der Club-Klasse von Deutschland nach Großbritannien verbilligt sich bei British Airways vom 30. März an um 1,5 Prozent. Die Passagiere reisen im vorderen Teil des Flugzeugs; alle Getränke der reichhaltigen Bord-Bar werden kostenios serviert.

### Indien im Überblick

Unter dem Titel "Indien und de Subkontinent" hat Air India das aktuelle Reiseangebot für diese Region zusammengestellt. Der ange-hende Asien-Reisende findet detaillierte Angebote für Zielgebiete von Kaschmir bis Nepal.

### "Aufgebende Sonne"

Japan rückt ein Stück näher an Europa heran: Vom 4. April an fliegt Air France als erste europäische Linie ohne Zwischenlandung über die Sibirienroute. Der Flug von Paris nach Tokio mit dem poetischen Namen "Aufgehende Sonne" dauert elf Stunden und 40 Minuten, startet jeden Freitag und soll von allen wichtigen deutschen Flughäfen leicht zu erreichen sein.

### Reisen maßgeschneidert

Weltenbummlern bietet Touropa auch 1986 seinen besonderen Service: Ein Expertenteam arbeitet Fernreisen nach individuellen Wün-schen aus. Die ganz persönlichen Traumreisen gibt es für den Fernen Osten, Kenia Südamerika Mittel amerika und die Karibik.



# Im Fluge Geld verdienen Ganz einfach: Lehnen Sie sich zurück, und lesen Sie einige Beispiele, derartigen Einsparungen hat man daß auch Sie die Tips und Trick mit denen unsen Gereite Lehnen Sie sich zurück. Und lesen Sie einige Beispiele,

mit denen unsere "flugtip"-Leser bereits Tausende Mark gespart haben. wenn Flugreisen so preiswert sind? Okav:

Tio gutzen:

1 039 DM!

ser z. Zt. noch mehr.

York - Amsterdam - Frankfurt:

★ Und bei einem Abflug ab Basel zahlen Sie z. Zt. nur 789 DM für den Flug nach New York. Wo Sie

dieses Angebot buchen können,

darüber werden Sie als "flugtip"-Abonnent gerne informiert. - Bei

- \* Rund um die Welt mit "Air Canada" und "Singapore Airlines" für unter 4 000 DM ab London! "fingtip"-Leser erfuhren, wo die Traumreise gebucht werden konnte und immer noch kann. Und wie nach London kommen? So:
- Frankfurt London Frankfurt. Linienflug, keine Restriktionen, keine Mindestaufenthaltsdauer: 308
- Für 51 DM mehr, also für 299 DM konnten und können Sie natürlich auch gleich drei Tage in London bleiben. Inklusive drei Übernachtungen, Frühstück und Flug von Frankfurt nach London und zurück. nach London? Kein Problem:
- \* München London München gab's im November 1985 für nur 245

Aber warum nur nach London,

- cher nach Los Angeles/Las Vegas:
- Frankfurt Los Angeles Frankfurt. Jahresticket. Abflug täglich. Preis inki. aller Stops on Route: \* 5 Tage New York inkl. Ubernach-tung kosteten im Dezember 85 ge-nau 1 298 DM. Und wer nicht so 1 785 DM. - Und wenn Sie dann im "Desert Ina" ordentlich gewonnen haben, können Sie sich diesen lange bleiben wollte, der konnte und kann auch jetzt noch - diesen
- Round the World in "First Class": London New York Chicago -\* Frankfurt - New York - Frankfurt. Jahresticket (also keine Mindest-Los Angeles - Honolulu - Hongaufenthaltsdauer, keine Restriktiokong - Singapur - Bangkok - Amsterdam, Und dabei noch sparen!
  Preis der Traumreise "de huxe": nen), Abflug täglich für 1 336 DM. Mit einem Trick – Umsteigen in Amsterdam – sparen "flugtip"-Le-8 875 DMI Frankfurt - Amsterdam - New

Und jetzt überschlagen Sie, was Ihre Geschäfts- oder Urlaubsreisen bislang gekostet haben, und rechnen Sie aus, wieviel Sie schon im letzten Jahr hätten sparen konnen. Bekommen Sie da nicht auch Lust, viel Geld dadurch zu verdie-

- ausnutzen, die der Informations-dienat "flugtip" seinen Lesem al-le 14 Tage neu bietet?
- daß Sie sich von "flugtip" einen breiten Pfad durch den Dechurigel der - um nur einige zu nennen - PEX-, APEX-, Super-APEX-, GIT-, IT-, "flieg & spar"- oder "Super flieg & spar"-Tarife schla-
- a daß Sie sich von "flugtip" z. B. eine Kombination von günstigem Abflughaten und pre Tanf nennen lassen un einem einzigen Flug lockere 2 000 DM sparen?
- daß Sie als Abonnent die "flugtip" Service-Abteilung anrufen und sich von ihr einen günstigen Flug zum Ziel ihrer Wahl nennen lassen? So günstig, daß Sie sich zum Preis der Geschäftsreise auch gleich noch ein paar Urlaubstage am gleichen oder gar an einem weit entfernten Ziel



Oder wöllen Sie auf ihren künligen Filigen erst von ihrem Sitznachbarn erighren, daß er für den gleichen Flug einen Tausender weniger gezonit hat als Sie? Sicherlich nicht <u>Also:</u> Lausen Sie 1986 nicht zum Johr der verpaßien Gelegenheiten werden, sondern bringen Sie Ihren Reisekosten das Tiettliegen beit Kurz:

- Verschenken Sie nichts! - Verdienen Sie mit jedem Ticket bares

Informieren Ste sich als Tourist ode

die wichtigsten Fakten, Tips und Tricks der Internationalen Flug- und Touri-

Bin ich zutrieden, brauche ich nichts zu unternehmen, um die weiteren Ausgaben alle zwei Wochen im Rahmen meines ½-Jahres-Abonnements zu erhalten. Kosten monatlich: 16,10 DM plus 1,52 DM

Versand + 1,23 DM MwSt = 18,85 DM. Es kann nach Ablauf des Bezugszeitraumes jederzeit mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende eines Kalenderquartals gekündigt werden. Bin ich nicht zufrieden, teile Ich Ihnen vor Ablauf der 4-Wochen-Frist schriftlich (z. B. per Postkarte) mit, daß ich den Weiterbezug nicht wünsche. Der Poststempel genügt als Nachweis der Fristeinhaltung. Vertrauenagarantie: Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von, 4 Wochen (Absendedatum genügt) schriftlich zu widerrufen bei "markt intern". Gralenberger Allee 30, 4000 Diesendort. 4000 Düsseldorf 1.

Ihre Devise für '86: Mit dem "flugtip" Geld verdienen!

### 

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

n Hause Herz und Kreislauf, Leber, Rheuma, Diabe Lift. Alie Zi m Bad oder 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81/40 81

### **Testen Sie für DM 500.— Ihre Gesundheit!**

Herz – Kreisłauf – Magea – Darm – Leber – Bauchspeichekfrüse – Zucker 3 Tage Halbpension mit Frühstücksbuffet und kalorienarmen

Zimmer mit Bad, WC, Farbfernseher und Loggia oder Balkon Schwimmbad (28"), Sauna, 1 Vollmassage od. Naturfangopackung Sämtliche internistische Untersuchungen

(Labor, EKG und Schlußbericht) Auf Wunsch erhalten Sie ebenfalls Informationen über: 7 Tage "Regenerationskur" mit Frischzellen 14 Tage "Schlank schlemmen" (Gourmet-Diät mit Speiseplan)

21 Tage "Die Klassische Bad Mergentheimer Kur"

HOIEL VICTORIA ntheim - Tel. 0 79 31 / 59 30 - Telex 7-4224 an der "Romantischen Straße" (zwischen Würzburg and Rothenburg o. d. T.)



Fachklinik für innere Medizin und Naturhellverfahren Revitalisierungszentrum - Nachsorge

- Fachärztliche Diagnostlk und Vorsorge
- Internistischer "Check Up" ■ THX-Thymus Frischextrakt orig. nach Dr. Sandberg
- SMT Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach Prof. v. Ardenne
- Procain Theraple orig. nach Prof. Aslan
- Ozon-Therapie
   Homöotherapie
   Normal und Vollwertkos
- Heilkuren für Rheuma und Diabetes
- Schlankheits- und Entgiftungskuren Bewegungstherapie Hallenschwimmbad 30° C
- Gertraud Gruber Kosmetik
- Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen

  Pauschal- und beihilfefähige Sanatoriums- und
- Eleganter Hotelkomfori <u>Padakuren</u>

THE PERSON OF TH

Information durch: Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bed Soden/Salm., Tel. 06056/8005-6

### Frischzellen

am Tegernsee

### frisch im eigenen Labor zubereitet tierarztlich überwachte Bergschafherde ärztliche Leitung mit 10-jähriger

Frischzeilenerfahrung

Biologisch-natürliche Behandlung bai vielen Organschäden und Information auf Antrage

RISCHZELLENSANATORIUM GmbH

8163 Rottach-Egern/Obb. (inlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) | Tel. (0.80.22) 2.40.33

oder rufen Sie uns einfach an.





Hochrierveg 5 Telefon (190 Jerit) 51 Telen 123 501 lanters d

Neue Wege für ihre Gesundheit

Wir benandeln z.B • Migrano • Rhouma

Über 30 Jahre ärztliche Erfahrung in der Behandlung nach der Original-Methode von Prof. Dr. Niehans (incl. Thymus-Zellen) im Sanatorium am Königstnhl. Informationen über das natürliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher ärztlicher Leitung stehende Sanatorium kostenlos anfordern durch: Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein, Koblenzer Straße 9/3, (202628) 2021 + 1725

### FRISCHZELL einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

- 35 Jahre Erfahrung -

– 550.000 Injektionen –

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei: Herz- und Kreislaufstörungen

Chronischer Bronchitis und Asthma

Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)

 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule ◆Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System

Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Bu \* 25522 =

seclison



Auf Antrage erhaltun Sie ausführliches Informationsmoterial – bitte Alter und Beschwerden nerinen:

### LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE, GEISTESARBEITER

haben weniger Therapiemöglichkeiten

nur Sozialfürsorge ist populär-wann als Folge von Streë (personlich oder beruflich) psychische und/oder körperkiche Beschwerden, oft verzunden mit Abhängigkeiten (Medikaments u. a.) auftreuen. Die Zeit ist knapp. Das Therapientvessu muß hoch, die Behandlung menschenwürdig und diskret sein. Dazu bedarf ist einer spaziellen Einrichtung, Wir schufen vor 1% Jahren die Psychosomatische Fachklinik in Bed Seizuffen zur schnellen, qualifizierben und diskreten Behandlung dieser Boschwerden bei diesest Personenkreis. Mit Erfolg!

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzuffen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11 - 2, Telex 9 312 212

# Der Westerho

Sonnige, nebelfreie Höhenlage mit Blick auf den Tegernsee Private Fachklinik für innere Krankheiten Prävention - Rehabilitation - Regeneration Bitte Prospekt anfordern - beihilfefähig - Tel. (0 80 22) 18 10

#### WANTED RESIDENZ WASHED Erkenbrechtallee 35, 8532, Tel. (0 98 41) 9 11, b. Rothenburg o. d. T.

CHELAT-Behandlung. 20 Infusionen, 28 Übern., VP, DM 5.074,-SAUERSTOFF nach Prof. M. v. Ardenne, 14 Übern., VP, DM 1.612,-WIEDEMANN-KUR, Grundregeneration, 22 Übern., VP, DM 2.746,-ARTHROSE-Behandlung (Mistelextrakte), 14 Übern., VP, DM 1.662, THYMUS-KUR, 10 Injektionen, 22 Übern., VP, DM 2.376.

Ärztlich geleitetes Haus, Schwerpunkt Naturheilkunde, Komfortzim mer, Bad/Balkon, TV, Radio, Hallenbad, Solarium, Sauna, Badeabt. anspruchsvolle Gastronomie, Diäten. EZ-Zuschi. p. T. 16,-

Ein biologisches Heilverfahren u. a. bei:

 Arthrosis u. Bandscheibe
 Kreislaufstörungen, Impotenz ● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden ● Magen-/
Darmkrankh. ● Chron. Bronchitis, Asthma, Emphysem, Herz - Westdeutsches Zentrum für Frischzelltherapie -

Sanatorium Wantia 🛭 5802 Wetter-Ruhr 1, Im Mühlenteich 56 Telefon (02335) 7791

30 Jahre Erfahrung

Verlangen Sie kostenios unsere Information A

### FRISCHZELLEN-THERAPIE

 Einschl. injektionen von Thymusgewebe ● Aufbereitet im eigenen Labor ● Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe.

### CHELAT-THERAPIE

 Bei arteriellen Durchblutungsstörungen • 5jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren



**DIE VIER JAHRESZEITEN** Färberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041



3590 Bad Wildungen · Dr. Born - Str. · Postfach 166 07 Telefon: 05621/2002 · Bitte Prospekt anfordern!

Fitness-Kuren

im Herzen

von Hamburg

Chelat-Kur

Frischzellen-Kur Wledemann-Kur

Sauerstoff-/Ozon-Kur

Aslan-Procain-Kur

Thymns-THX-Kur

Kurzentrum unter Arztiicher Leitung

**REGENA** 

Ballindamm 38, 2000 Hamburg 1 Tel. 040/33 80 55, Telex 2165337,

Zelltherapie am Schliering

KURHOTEL STOLZEN

In ruhiger Lage 19 Betten fühlder schonsten Gegend Bayerns

Info 0 80 26 7 10 38, auch Sa So 8162 Schillersee 2, Postfach 236

**Prostata-Leiden?** 

Kombinierte Behandlungsmethode ohne Operation, Ärztliche Leitung.

Kurhotel CH-9410 Heides

(Schweiz)
Telefon 00 41 71 / 91 11 18
Selt 25 Jahren Spezialidinik

Rheuma-Kur

Ernährungsumstellung mit vitaler

◆ Kālte- und Bewegungstherapie

Thymus, Serum- u.a. Kuren

Info. Graether-Atem- & Naturhell-

senatorium • 7242 Dornhan-Films: Freudenstadt • Tel. 074 55/1021

Ein biologisches Erfolgsk

Frischkost

Rheumatherapie

in einer Hand

NATURHEILPRAXISCHAH

HCG-Diat-Knr

Schroth und Kneipp - Cora romans - Stim-Kur - ge-stelte Gewichtschunkma - HOG-

THX-Thymusther
Schrotbkur
Neuraltherapie
Neuraltherapie Dr.

Modernes Haus, Waldinge, Hallan-bed, Whiripool, Sauna, Gymnastik-raum, Solariam, Tennisplatz, Lie-gewiese, Beihlifefähig für Schroth U. Knehp. VP 38,- bis 94,- DM. Kurabteihung, langtähriga ärztä-che Erfahrung. Curhotel (1)



Kur- u. Tennishotel Tannenhot/Aligău Kuren · Tennis · Ski Schröft, Kneipp, Dds-Kuren, Origin. Zelliherapie n. Prof. Dr. Niehara Pülnst. u. Salaburifet, Halleribad, Seura, Sol., Squash, Kegeln, Billard, Golf, Wandem, LL-Lope direkt ab Hotel

Tennisschule - Sandolitze in der Halle und im Freien Jede Woche Hobby-Intensiv-Drill-Kurse 7 Tage UHP at 490,- DM pro Person 8999 Weiler i. Aflgau, 🕾 08387 123

Frischzellen Thymuskuren

Seit 20 Jahren 2077 Großensee Kurheim Großensee

Frischzellen Regenerationskuren THX-Kuren -Chelat-Theraple - Ausführliches Informationsmateria





PSORIASIS (Stoffwechsel-NEURODERMITIS

andere chronische HAUTLEIDEN Verlangen Sie unsere Dokumentatio PROMUASIS

Name:

yomame:

Strasse: PLZ/Ort:

C CHRONOCHE HAUTLEDEK & ALLENGE

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 526 Sod Pyrmont, Schlospiatz 1, Tel. 05221/65 45 u. 52 74 im Kurzentrum ummittelber zum Palmengurten u. Rurpark gelegen, Ischarzliche Betreumsg b. Herz- u. Kreisläuffrunkheiten, Rheums- u. Gelenstrankheiten mit den Pyrmonter Heffaulttein. Psychosomat. Aspekte bei innerun Krankheiten, Lebensberatung. Zimmer mit Bad od. Dusche u. WC, Tel., Lift, belishtetishig, Hensprospekt. Vor- u. Nachsulson Krmistigung.

าย (การ เกราะ การ รายองได้ระบานอะจันแกก รายาชาการทำ จัดเกราะ รักกิจกรรม รักแล้ว แก้

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

 Eatwöhnung von Aerusol-Milibrauch
 Einsperung von Cortisen-Pröparaten allergelogische Magnostik - Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilit Prospekt anfordern; 6350 Bad Naukeim, Tel.; 06032/81716

Das Nordsee-Paradies

Sylt hat das

gesunde Klima

bessere Wetter.

marach

Bandscheibenprolapsbehandlungen ermöglicht ermöglicht unsere seit vielen Jahren bewährte Causaitherapie in delür truch - geeigneten Fällen. Info: "Institut für moderne Therapie."
Lindenweg 6 4930 Detmoid-Hiddesen 2 (0 5231) 8 80 64

Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

dische, vegetative und körperliche ngen, Entziehungen, Individual- oder behandlung (Kassen), 25 Patienten 2852 Bederkess 9

Teleton 0 47 45 / 292 Entziehungen

KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Dellbrück – Telefon 02 21 / 68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

Denken Sie bitte daran: Sofort den erholsamen Frühjahrs-Urlaub buchen!

um Aussuchen

Die schönsten

Appartements



Westerland Wenningstedt Tinnum artements, gepflegte Ausstat zum Teil mit Meeresblick rimmbad. DM 38,– bis 350,– pro

Juhold Kiel Ico

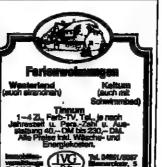

Modernstee Apparthotel Westerlands.

Sulter Hahn

Westerland/Sylt



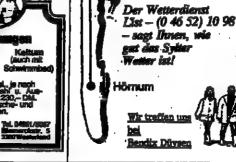







Hotel »Villa Klasen« Westerstr. 7 · 223 Wenningstedt

2 (0 46 51) 4 20 11

Moderne Zhrimer mit DufWC, Radio,
Farb-TV, Telefon. Reichholtiges Frühsück. Zum Sornad 300 Meser. Eine
Woche Frühlingsurlaub im Dz. p. P.
ab 350,- DM, im Ez. ab 420,- DM

Rantum/Syft

"Haus Exelsior": exkl. 1-2 u. 3-Zi.App, in hūb. Restdachha., nur 200
m bis Nordisse-Strand u. Wattermeer. Schwimmbad/Sauha usw.
(Mittenutzung in anderem He.) Ki.
Hausprospeld. Anfrager an; Syfter
Hatin, Robberweg 3, 2220 Westertand, Tel. 0 46 51 / 75 85+73 74



Wochenende 3 Obernachtungen auf Sylt schon ab DM 135,pro Person inkl. Frühsticksbuffet SÜDERHÜRN 7 - 2262 LIST Tel. (0 45 52) 12 14



Rømø-Sylt Linie

Westerland 2-Zi-Ferienwhg, mit allem Komfort, gr. Balkon, unmittelbare Strandlage mit Blick zum. Meer.

Tel, 0 40 / 5 36 52 45



KURHAUS-HOTEL Seeschlößchen





2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

die schöne Ferteninset für fürere – Weisen – Gebreiten, Faunchalangebote für die dorsche Febr. März. April. Old., Nov. 1965, z. B. 4 Tage zeiten – 7 Tage webinse, inn sehr gut geführten Hobals oder Persionen z. B. pra Person im DZ Übern, inid. Frühmüch sch 1712, Old. / Sale., Del / 210, Del / 310, Del / (Inder the S. Jahren in DZ Person im DZ Sale.) Del / (Inder the Salehen in DZ Practical sch 1712, Old.) Sale. Del / (Inder the Salehen in DZ Practical sch 1712, Old.) Sale. Del / (Inder the Salehen in DZ Practical sch 1712, Old.) Salehen in Sale

1.7



hat mehr Sonne: Durchschnittlich 1791 Stunden im Jahr



2280 Westerland - Telefon 04651/5025



2280 Keltum/Sylt - ganzj. 2 04651/31035 - Tx. 221252 Seiler Hot

2280 KEITUM Telefon (0 46 51) 3 10 64-85 /genziährig

HOTEL ATLANTIC Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad - Sauna - Solarium Ruhige Lage - Seebilck - Strandnähe

Abendrestaurant "Kosse" im Hause Johann-Möller-Str. 38, 2280 Westerland, Tel. 04651/60/46. HOTEL RUNGHOLT

KAMPEN.

ments sowie Einzel- und Doppetziermer mit Bad/De 2285 Kampen - Teleton 046 51 / 410 41

**HOTEL ROTH am Strande** street, direkt aan Wellenhed, Zim. m. BedDur, WC, Tel., Fesh-TE, Reda, opgie, Seestreetckt, Tietper, Hannegee und Sesses im Heine. Zajungsee und Service of the Section of the Section of the Section of the MC/P DM + HP S4, DM, 5 Tage, Sc/Fr., ab 194, DM + HP S5/P DM, Wockenpeuscheie, ab 301, DM + HP 119, DM.





ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Weilenbed. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC, Telefon, TV-Anschluß, Südbalkone zum großen Garten, Ferteseh- und Aufenthaltsräume, Perkptstz. Hausproepsikt. Ganzjähr. Bungslow und Fertenwohnung.

2280 WESTERLAND 

Margarethenstraße 5 © Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

friesenhaus "Margret" Die Seekiste ■ Inh. Margret u. Jörg Strempel ● PLANKENHEM ALT ■ KÖNIG PILSENER.

riend © Käpt's Christians Tololox: 04681 / 2 25 75

Kur-Ferlenheus

»MALEPARTUS«

FERIENWOHNUNGEN, sehr be-haglichung komfortabel für 2-4-Pers, in einem 200 Jahre diten. Friesenhaus. Farb-TV, Tet-Dir, Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Onte-kern. Telefon 04651/2 75 75 GUINNESS . TEL 8 46 51 / 2 25 75 KLEIN SPIRINGSPU 1-, 2 u. 3-ZL-App. I FUS-1-, 2 u. 3-ZL-App. z. T. m. Karnin, kompt. ainger., Farb-TV, GS, Schwichte-bed, Seums. Solarium, Badeisurer im Ms., Miss./Bidesprands, 250 m bis Nord-sectrand. Pauschalanget. Hauspro-spekt. Vor- u. Nachestein bis -40%. 280 Westerland:Sylt, Robbackeg 1 -12 90851-21182



Keitumi.







Urlaub bei mildem Klima, gesunder Luft, weißem Strand und klaren febresewasser auf Dautschlands einziger, meerumschlungener Hochseefebeninsel. Gegenüber dem Festland zumelet vom Wetter begünstigt. Das Appartementhaus

Wappen von Helgoland
im Oberisnid geleben, bletet genzjährig neueingefühltete, komfortabler sindgemittliche Ferienappartements für ein bis sechs Personen von 80.— füls
160.— DM. Erhebliche Prelanachtiese in der Nebensalson (15. 9. ble 30. 5).
Zum Tell noch freie Kepastikten März bis Junit und August bis Oktober it. J.
— Hausprospekt — Telefon 0 44 61 / 8 01 50 oder 0 47 25 / 77 24

"Zwischou den Meeren" eine 7tägige Fahrradreise durch das schöne Schleswig-Holstein, Pesel, Priele, Pharisäer; ein bun-ter Streifzug durchs Land, mit Begieltb. auf verschw. Wegen, gute Hotels, DM 359.— Ausk: die Landpartie, Postfach 29, 2062 Turnesch.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige sine Telefon-Nummer nennen

Donnerstag. In Frai Landga stimmt

Sie ist Iwar teineswegs be Minusia Late nebe mit dem non landliener eich zi friese. Shig aussewah Dell 17 -- 1 en in Otsche 1000 Einschne

Diese wissen c alimer's samen mit den regiona de meist grit al der in der Reger States aliseed alem aber ia: dungs Verhältr Schliedlich wu der Vereurigung n die Verbessel e investient Se Kette eine hand

machine und k Breschure hara sische Fremo Deutschland ve hs 25 000 Exem g Guides ber no Frankreich merden deute! wa Stammigas værugen über T an Schwimmer hindertengerech Die Preise für School zwischer Zuwach heim Ca

Deutschlands tief in die Tasch arrien Mark stee freunde in ihr <u>Mark</u> gaben Campingiamiliet Campingplata | Themachtun±en Camping-Club hande gezählt, di mehrals im Jai nichtungen der spielen in diese nur eine Neben. Obernachtungen to you sogenan: die auf mehr Campingplätzen

Pi

Diehe

und II ED nit Hallenbad,: Segein, Surfei † Tage (von Sc Halbpension (1

Bitte fordern Si 8182 Bad Wie HOTEL garni

Kure

lapsbehandlinger : In Frankreichs Landgasthöfen stimmt der Preis Hypnosen

K PROF KAHLE

G-HOLSTEN

restended. Strendstr. 2, Tel 149/6

hotel Mirana

Scale to forest

Wiinschman

Telefon 04651/5c

TLANTI

an Devictor Strandning

. 151 masteriono Tel MANE-

EL RUNGHOLT KAMPEN

19 日本 19 日本 19 日本 20 日本 20 日本 20 日本 20 日本 19 日

The second section of the section of th

TEL ROTH am Str

The same of the way in a beautiful

Acceptation in Telephone (45 阿朗斯·斯)

THE WAR STORT - SANSAMINE

HOTEL WESTER

tester pass

A STATE OF THE STA

FREE TRANS

S.COM

HALLOW PROPERTY SEED TO The property of the St. St. St.

NEDERSACHSEN.

Sie ist zwar Europas größte, aber keineswegs berühmteste Hotelkette: Logis et Auberges de France, eine nationale Vereinigung privater Betriebe mit dem Anspruch, die Tradi-tion ländlicher Hotellerie in Frankreich zu pflegen. Insgesamt 4355 sorgfältig ausgewählte Häuser mit zusammen 75 427 Zimmem warten vor allem in Ortschaften, die weniger als 5000 Einwohner haben, auf Gäste. Diese wissen den personlichen und aufmerksamen Empfang, die Küche mit den regionalen Spezialitäten und die meist gut ausgestatteten Zimmer der in der Regel mit einem oder zwei Sternen ausgezeichneten Hauser, vor r Jahresze illem aber das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis zu schätzen. Schließlich wurden seit Gründung der Vereinigung 5,4 Milliarden Franc in die Verbesserung der Landgasthöle investiert. Seit 37 Jahren gibt die Kette eine handliche, schlicht aufgemachte und knapp informierende Broschüre heraus. Allein das französische Fremdenverkehrsamt in Deutschland verteilt im Jahr kostenlos 25 000 Exemplare. Daß viele dieser Guides bereits zu Jahresbeginn von Frankreichliebhabern bestellt werden, deutet auf eine hohe Zahl von Stammgästen hin. 207 Häuser verfügen über Tennisplätze, 262 über

### Zuwachsraten beim Camping

ein Schwimmbad und 600 über be-

hindertengerechte Einrichtungen Die Preise für Vollpension liegen im Schnitt zwischen 50 und 80 Mark.

Deutschlands Camper haben 1985 tief in die Tasche gegriffen: 9,1 Milli-arden Mark steckten die Frischluft-11- Liken-Hof. freunde in ihr Hobby. Jede zweite Mark gaben die 3,7 Millionen Campingfamilien dabel auf einem Campingplatz aus. 81,8 Millionen Übernachtungen hat der Deutsche Camping-Club (DCC) 1985 hierzalande gezählt, das waren 4,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Übernachtungen der Campingtouristen spielen in dieser Statistik dennoch nur eine Nebenrolle: 53,5 Millionen Übernachtungen gehen auf das Konto von sogenannten Dauercampern, die auf mehr als 700 deutschen Campingplätzen ihre Wohnwegen intalliert haben.

Ausflugsziele gleich hinter der innerdeutschen Grenze (VI)



Hangesagt: Drai mittelatterliche Stäcke sind orf der 260 Kliometer langer Roste zu besich-siges. Yom Greszibergang Duderstack/ Worbis geld es zasäckst zu des Stofberg und Guedlie dort nach Holber-stadt mit dem be-deutenden potischen Dom. Die "bunte Stadt

### Fachwerkstädte und der Dom zu Halberstadt

7 u einer Städte-Tour liidt diesmal der Reisevorschlag des Innerdeutschen Ministeriums in Bonn im Rahmen des grenznahen Reisever-kehrs mit der "DDR" ein. Wer Historisches mag, ist mit diesem Tip gut beraten. Ausgangspunkt ist der Grenzübergang Duderstadt/Worbis, über die Pernverkehrsstraßen 247,80 und 4 fährt man nach Nordhausen.

Über Nebenstraßen geht es via

Stolberg und Harzgerode zum ersten Zielort in die ehemalige Residenzstadt Ballenstedt. Beiderseits der Stadt, bieten sich historische Ziele zur Besichtigung an: die im 12. Jahrhundert entstandene Burg Falken-stein und die aus dem 10. Jahrhundert stammende Ruine Rosenburg. Gut 20 Kilometer weiter, auf Nebenstraßen, ist die Stadt Quedlinburg erreicht, ein Städtchen mit etwa 30 000 Einwohnern, das neben Görlitz und Stralsund zu den drei denkmalgeschützten Orten in der "DDR" gehört. Prachtvoll ist der Marktplatz mit reinen geschlossenen Fachwerkzeilen im niedersächsischen Baustil. Vor dem Rathaus findet man den Roland, eine Plastik aus Harzer Buntsandstein aus dem Jahr 1427. Südlich des Markts steht das älteste erhaltene Fachwerkhaus, in dem passenderweise das Fachwerkbaumuseum untergebracht ist Lohnenswert ist auch ein Ausflug zum Renaissance-Schloß, dem einstigen Sitz des Reichsstifts, in dem heute ebenfalls ein Museum untergebracht ist. In der Stiftskirche sollte man sich die Zeit zu einer Besichtigung des Quedlinburger Domschatzes nehmen.

In etwa zehn Minuten hat man

über die F 79 in nördlicher Richtung Halberstadt erreicht. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhielt der Ort Bedeutung durch den "Hal-berstädter Dichterkreis", dem Lessing, Herder und Jean Paul angehörten. Trotz der schweren Beschädi-gungen im Zweiten Weltkrieg blieben der Dom St. Stephanus und die Liebfrauenkirche erhalten. Der Domschatz mit sakralen Gewändern, Tafelbildern und Altären ist sehens-



Reizvolle Fach Ortskern von Goedlisburg

wert. Exponate zur Ur- und Frühgeschichte finden sich im städtischen Museum am Domplatz.

Über die F81 und die F6 geht es in die "bunte Stadt am Harz" - so iedenfalls hat sie Hermann Löns genannt - nach Wernigerode. Der Ort am Nordrand des Harres ist sowohl Erholungsort als auch Industriestadt. Als Sehenswürdigkeiten seien nur das Waghaus, der Marktbrunnen aus dem Jahr 1848, das "Faulbaumsche Haus" in dem sich die Gaststät-"Zum Bären" befindet, und die Niehoffsche Schmiede genannt. Im Harzmuseum findet man Interessantes zur Entwicklung des Fachwerks.

Ein Abstecher ins etwa zehn Kiloneter entfernte Esenburg lohnt sich ebenfalls. Der Luftkurort ist gleichzeitig eine bedeutende Produktionsstätte der Eisenindustrie und bekannt durch die Ilsenburger Ofenplatten. Im Hütten-Museum wird die Entwicklung der Eisenverarbeitung eindrucksvoll dargestellt. Sehenswert ist auch die ehemals romanische Klosterkirche und die Reste der Klosteranlagen, aus denen im 19. Jahrhundert ein neugotisches Schloß entstand. Zurück geht es wieder über die F81 vorbei am Rappode-Stausee, der zu einer kleinen Rast einlädt, und weiter in südlicher Richtung über die Fernverkehrsstraßen 480 und 247 zum Grenzkontrollpunkt

BERND HUMMEL



Guernsey 350 000 Touristen kommen jährlich auf die britische Kanalinsel Guernsey wartet auf - aus Deutschland sind es jedoch nur zwei- bis dreitausend. Damit Jerseys kleine Schwester nicht länger von Touristen aus den Deutschen so unbeschtet bleibt, wird nun kräftig geworben: Das Guernsey Tourist Board startet eine Deutschland Anzeigenkampagne in deutschen Zeitungen und Zeitschriften, Reiseburos oder in der Pembroke Bay im Norden (DER, Airtours, Wolters) haben Guernsey in ihr Programm aufgeherrliche Reviere. Wasserskiläufer kommen in der Havelet Bay und in nommen. Die schnellste und komfor-

tabelste Verbindung schafft jetzt die

Deutsche Luftverkehrsgesellschaft

(DLT). Vom 10. Mai bis 18. Oktober

gibt es jeden Samstag Direktflüge

nach Guernsey und Jersey. Der Flieg-

und-Spar-Tarif von Düsseldorf nach

Guernsey beträgt 642 Mark (ab Frankfurt 807 Mark) und von Frank-

Guernsey liegt in der Bucht von St. Malo, nur 48 Kilometer vor der Nord-

westküste Frankreichs und 112 Kilo-

meter vor der Südküste Englands.

Guernseys Charme sind seine Gegen-

sätze: Häuser im britischen Land-

hausstil mit schmiedeeisernen Git-

tern und englischem Rasen im Kon-

trast mit tropischen Blumen und Pal-

2000 Stunden scheint die Sonne im

Jahr, bei Durchschnittstemperaturen

von 20 bis 24 Grad Celsius im Som-

mer. Den Wanderer erwartet ein 26

Kilometer langer Klippenpfad. 22

Strände und Buchten laden zum

Schwimmen in kristallklarem Was-

ser. Surfer finden in der Cobo Bay

furt nach Jersey 807 Mark.

den Küstenklippen zerschellten. Für Tennisspieler gibt es vier Clubs mit öffentlichen Plätzen (zehn Mark pro Stunde). Gastgolfer finden auf dem 18-Loch-Green des Royal Guernsey Golf Clubs und dem 9-Loch-Platz im St. Pierre Park, Rohais, (Tageskarten 12 bis 20 Mark) ganz besondere Handicaps: hellbraune Kühe, die zum Grasen angepflockt sind.

St. Peter Port im Westen der Insel auf

ihre Kosten. Taucher können die Wracks der Schiffe erforschen, die an

18 Prozent der 54 Quadratkilometer großen Insel sind mit Treibhäusern bedeckt. In diesen "Kristallpalästen" von Guernsey wachsen so viele To-maten, daß die Insulaner nicht nur Großbritannien versorgen (50 000 Tonnen pro Jahr), sondern sogar ihren Kunstwein daraus gären - ein süßlicher Stoff, den es nur im Tomatenmuseum in Forest an der Südküste zu kaufen gibt.

Die 55 000 Guernseyaner unterstehen zwar der britischen Krone, nicht jedoch dem Vereinigten Königreich

SCHWARZWALD - BODENSEE

und auch nicht dem britischen Parlament. Die Vogtei Guernsey hat eine eigene Regierung, eigene Gesetze, ein eigenes Steuersystem, druckt eigene Briefmarken und eigenes Geld. Auch die Küche der Kanalinsel ist nicht von Großbritannien, aber stark von Frankreich beeinflußt. Auf die Tische der rund 50 Restaurants kommt alles was das Meer zu bieten hat: taiglich frisch gefangene Hummer, Austern, Jakobsmuscheln, Scampis, Seezunge, Brassen oder Butt - und das ibei dem derzeitigen Pfandkurs) zu er-

staunlich günstigen Preisen. Preiswert sind auch die Leihwagen: ein "Mini" kostet 180 Mark pro Woche, und die Benzinpreise auf den Kanalinseln sind die niedrigsten in Europa, Eine Inselrundfahrt führt nach St. Peter Port zu der Festung Cornet, von der jeden Tag um Punkt zwölf Uhr ein Kanonenschuß abgefeuert wird. In den zahlreichen Läden sind Parfümeriewaren und Schmuck besonders preiswert, weil auf Luxusartikel keine Mehrwertsteuer erhoben wird.

Ausflüge mit dem Fährschiff auf die Nachbarinseln Alderney, Herm oder Sark sorgen für Abwechslung. Und wem Guernsey au eng wird, der kann mit dem Flugzeug in sieben Minuten rüber nach Jersey hüpfen, der bekannteren Schwester, wo immerhin schon 15 000 Deutsche jährlich ihren Urlaub verbringen.

HEINZ-R. SCHEIKA

Anskunft: Guernsey Tourist Board P. O. Box 23, Channel Island.

### ENVERNE ALLICATE

Achtung,
Bio- v. Naturfreunde!
Esus Bergfreude, Stiefenhoft
bei Oberstaufen/Aligiu

erholsamen Urlaub in unseren nach neuesten biol. Erkenntnis-sen gebauten Naturhaus

gebeuten Naturbaus, schön-ste Alpensicht, Südlage. Einder willkommen: Telefon 0 83 83 / 75 87

Frühling im Zugspitzelerf Brainan/Garmisch

Sraigen/Gormisch
April und Mai Vorgaison-Senderproise. APPARTEMENT, mit Bad.
Dusche, WC, Balkon o. Terrasse,
Tel. u. erweitertes Frühstück. I
Wo. mur DM 224,00 p. Pers.
Gästehaus Leiszchial
Loiszchistt. 58a
Luftkurort 5164 Grainen
Tel. 088 21 / 80 15
... auf nach Bayern!

auf nach Bayern!

Schreiben Sie bitte die Chefre-Nr. mög lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie ersparen sich damit Zeit und unnötige Falchtregen.

Liebe Leser



und Ihr HOTEL

Hie herrliche Welt am Tegernsee

mit Hallenbad, Sauna, Solarium, eigenem Badesteg, Liegewiese, Segeln, Surten, Tanzbar mit Top-Entertainer, Schönheitsfarm.

Sommerpauschale 86

7 Tage (von Sonntag zu Sonntag) im komfortablen Zimmer mit Halbpension (Frühstücksbuffet und wahlweise Menü mittags/ abends) ab DM 623,— pro Person. Bitte fordern Sie kostenlos unser Angebot mit Hausprospekt an: 8182 Bad Wiessee - Postfach 220/W,Telefon 0 80 22/82 91.

HOTEL gami REX, 8980 OBERSTDORF - ALLGÁU

Die feine Art, Bier zu genießen. im Kurhotel "Wittelsbach" im Bad Füssing

Die behagliche Htmosphäre, ein persönlicher, aufmerksamer Geroice und ein komplettes Kurangebot machen dieses Kurhotel zu einem eleganten Haus exquisiter Gastlichkeit.

8397 Bad Filing Beethovens Tel. 08531-21021-3

Bad Wurzach/Allgäu Rheuma, Gelenke, Frauenteiden

Ortsprospekt Stadt. Kurverwaltung 7954 Bad Werzach, Tel. (87564) 302-153

Tonnisforion im Aligdu

Spotthedel Sussenbicki, 1979 Trouchgau b. Firson, Tel. 0 83 48 / 8 71

Komf. Hotel in 800 m Höbe, rais Sädhangiage, herri. Aussicht, Scoderwochen v. 5. 4. – 26. 4. 84, 1 Woche Zi. m. Du/WC. HP (Frührfleinbüfett, Menfiwah).
Salatbüfett), halt. Transisplatsbon., Hallenbad, Whirlpool, Sauna u. 3 Freind unserer Tennishalle, ab DM 385.– p. P. Trainer u. Kurse. Wanderwege direkt aus Haus. Bitte Prospekt unfordern.

VERSCHIEDENE REISEZIELE IN DEUTSCHLAND

Schlankheitskuren

Bad Münstereifel



雷 05323/6229

7760 Rodolfze

Tel: 077 32 / 151-1



Dem Frühling entgegen Kuren • Schwimmen • Wandern Reiten • Goff • Tennis • Minigoff

**Hotel Schwarzmatt** Neuerbautes 80-Betten-Komfort-Hotel.



Hallenschwimmbad 30°C - Massagen - Sola-rium-Cafe Weinstube Restaurant erstklassige Küche · Terrasse · Boutique · Tietgarage Sonderpreise für die Zwischensalson 15 6.-9.8. Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt mit Programm an: 7847 Badenweiler / Südschwarzwald. Telefon 07632/6042.



Telefon: (07226) 50, Telex: 761247 3/85 BK





Geben Sie bitte die Vorwehl-Nummer mit an wenn Sie in Ihrar Anzeige sine Telston-Nummer nennen RHEIN-PFALZ

??Urlaub in Deutschland! Urlaub bei uns!99



Entdecken Sie 1986 ein Stuck vom schonsten Urlaubs-Deutschland...zwischen Rhein und Lifel - direkt an der Ahr. Entdecken Sie eine Urlaubs-Stadt, die Ihnen so viel zu bieten hat: Cemothehkeit, wunderschöne Fachwerkromantik, viel Sport and Spali, noble Eleganz, die Spielbank den 35-km-Rotwein-Wanderweg 300 km markierte Wanderwege Informationen und preisgunstige Pauschal-Angebotevom Kur-und Verkehrsverein, Postfach 505-13, 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon 0264) 2278,

**BAD NEUENAHR** AHRWEILER



CL-Wenzeslaus-Str. 5, TeL 0 83 22 / 30 17 + 30 18

m schöner, ruhiger Lage, Kurmitselhaus und Park, Wallenbad, Tennispiatz ca. 3 Min. entiemt. Alie Zimmer DuAVC, Tel., überw. Balkon, Frühstücksbüfett, 25 EZ bis DM 51.–, 16 DZ bis DM 98.– inkl.

Zimmer ab 1. 5. 1986 noch fre!!



Donner sta

KA

Nepar die Carnars Auch Kurzre Städte und Städte und

stägte erziehende zösischen nicht im Ang

nicht im 75 tung auf tung auf der Rivielen der Rivielen Somedrig. Soweise für 24 weise für 24 Marokko 875

Verband

verbuser ved Wasder 6600 Saarbri dem in Deut 1986" – Im ne

1900 - m ne 1900 geführte preiswert Gi oder mit dem

Ziele vom No

lorca, von Rut tygal Die Wo von vier Tag

then und se

etwa 15 bis 3

yor so koste

dem Werra Übernachtung

benkosten et

Clous Bound 468, 6800 Mari and Prospekt

werden im ne

nge- und Bun

enthalte in D

enthalte sen durch Irla Beispiel ein f geunerwagen Berson und Wa

von vier Perso nach Dublin, T

พีร Pierd), Ve

ab 525 Mark. ten und Boot Shannon und E

Angebot Für A

sont ist das Fly

gement: Bei de der Mietwager

Kercurana Friedrichstr. 147

birg): "Stuc 1986" – Dei ne

schreibt auf 50 !

das Programm

en Kreuzfahrt

Nord- und Ost

den auch Flußfa

Mosel und Das

Die einwöchige

der Donau von V

bastet beispiels Zwelbett-Kabin

eschlossen sin

at Besichtiguns

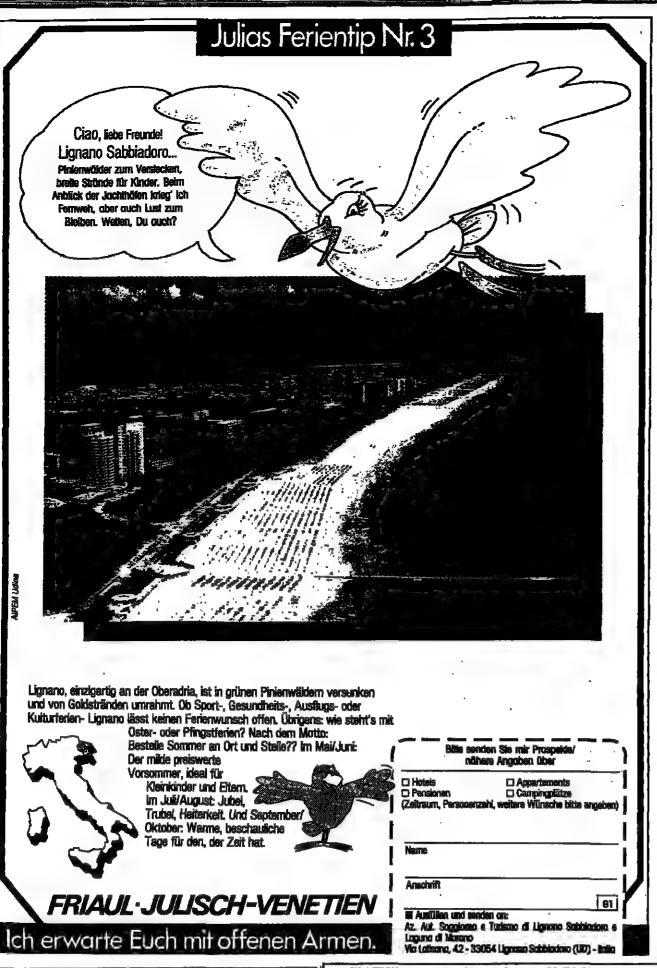

Wir haben es ihnen ja gleich geeagt, wenn Sie nicht rechtzeitig buchen im Gardaseehotel "ORIONE" 37010 Castelletto

sehen wir uns erst 1967 wieder, denn Juli/August sind nun ausgebucht!
Und wir können ihnen daher nur noch Zimmer vor oder nach dieser Zeit
anbieten. Leider werden auch diese bereits knapp, kein Wunder bei unserem
phantsstischen Essen, erlesenen Weinen, nettem Personal unter ditsch.
Leitung und nur 20 m zum eig. Strand. Zimmer m. DuscherWC inkl. HP bzw.
VP schon ab DM 38,- bis DM 58,- Schneilprospekt erhalten Sie von unserem
Herrn Wittmann, Tel.: 0 98 72 / 78 53.

HOTEL TERMINUS \* \* \*

In Meeresn., zentral, erstkl., jed. Komf., Garten, bew. Parkpi.-Gelobte Kü., Menu r.W., Self-service-Buffet, Vorspelsen, Gemüse. Preis f. Vollp. al. inkl. ab. L. 30.000. Viale Gramsci 6, Tel. 0039544/991017

PENSION FELDHOFF™, I-39017 Schenna, Gayenweg 11, Tel. 003/9473/34612 Neuerbouie Pension in roniger Lage inmillen von Obstgärlen mit Blick auf Meran, Alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Balkon, Freischwimmbad, große Liegewisse, Zimmer mit erweitertem Frühstück DM 28,-/32,-. Ostern und April noch Zimmer treil Fornille Verdorler

Einmailig in Milano Marittima (Adria) HOTEL ADRIA, Tel. 00 39 / 5 44 / 99 34 24 Meer o. Zwischenstraße, mit Tennis, gr. Garten, Frühstöt sitt- u. Gemüsebüfett. Abgeschl. Parkplatz Lustig, Schif v. rustik. Landfeste mit Essen, Wein, Musik u. Tanz. Prosp. u. Buchung: Tel. 46 21 / 79 79 63 / 79 85 88.



In welchem Südtiroler Ort haben Sie Meran zu Füßen, ringsu Weingärten, Obstkutturen, Wanderberge? Welches Ideine Dorf bringt es auf 42 Hallen- und 93 Freibäder! Wo scheint die Sonne durchschnittlich 9 Stunden täglich?

Aha" sagt der Kenner "das ist Schenna".

Außerdem gibt es 4 Bergbahnen. Tennisplätze, 68 km marklerte Wanderwege und für Unternehmungslustige immer viel zu erle-

Was, wie, wo, wann? Die Antwort kommt prompt: Verkehrsamt I-39017 Schenna 1 Telefon Direktwahi 0039473/95669, Telex 401018

HOTEL MANNEAUTHERNOF\*\*\*, 1-39017 Schoums, Tel. 80 30 473/9 57 67 Neu erbantes Hotel in rubiger, sonniger, sentraler Lage; grof Zimmer m. Dusche, WC, Balkon, Tel.; Hallenbed (Scile m), Se Lift, Bar; Freihad, große Liegewiese: Frilhjahrangebet: 8.-30 Frihsthicksbuttet DM 51,-764,-.

PERSON ZON HUNGGRÄFLER\*\*, 1-39017 Schema, Tel. 0039 473 / 9 57 04

ten v. Obsigirten. Alle Zi. Bad/Dusche, WC, Ballo Stream, Sama, Solarium, Freibed, Liegewisse, Tie

PENSION GRAFENAU \*\*\*, I-39017 Schenns Tel. 0039 473/9 57 36
sesion, in herri, subject Lage mit Blick suf Meran; alie Zi. mit
belloon; Hallenbad (5×10 m), Lift, große Liegewiese; HP DM
(Indesermalfigurus bis 14 Jahre – 30 % im Zi. d. Eltern;
Furten Sie uns bitte an! Fam. Piroher

I-39017 Sebenna, Mingel Tel. 00 30 / 4 73 / 9 50 61. Fam. geffihrtes Hotel m. jegi. Kn tio; Hallesbed, Sauna, Liegewiese; Shaticks- i, Salathuffet Bea: Fam.

PERSION KLENDL\*\*, I-39017 Schemme, Vern Tel. (0) 69 4 73 / 3 46 02 - Parn. Prantz Winkler Insultan von Chatglitten, in absoluter Ruthe; Idealer Ausgungstur gant; alle 21. m. BetiOptunche. W.C., Belloom; Hellientend (1995 int), S Tennisplatz in rillchater Nilhe; gemütt. Tiroler Stubent; TV: HP into

PENSION \*\*\*

Tel. 90 39 / 4 73 / 9 58 42 Buhige Lage imultien v. Obelgi and Bergamorama u. Bischial. Gastlichkelt.

Punsion NACHTIGALL ---

PENSION PETAUNEPHOF\* \* Familienbetrieb; am Sommen-beng v. Schemes, Inmitten von Obst- u. Weingärten; ruhige Laga; ulla 21. m Bud/Dusche. WC; große Balkonzi; geheiztes Freibed (6x12 m), Liegewiese, Aufentbaltszum. HF

ng Fam. Tachell. F freier Aussichtsb

PENSION VALLREISS\*\*, I-39017 Schemma, Tel. 00 39 473 / 9 56 06 Fam. Hans kmerhofer. Komf. Pension mit Blick auf Meran; Schwimmbad, Llegewiese; Zl. mit Frühstlicksbuffet, Bad/Dusche, WC, Ballon-fam. geführt; Tiefgarage. Sonderangebot: 5. – 28. 4. u. 31. 5. – 28. 6. 85 1 Woche HP DM 322,



I-39617 Schemm, Tel. 6629 678 / 9 57 25

Komforthotel in sehr ruhiger, unverbauter Pancramalaga. Kein Durchgangsverkehr, 5 Gehminuten z. Zentrum. Hallenbad, Sauma, Solarium, Jifft, Freibad und Liegewiese. EP inkl. Frühstlichsbuffet und Menikwähl bis 15. 4. DM 49,-752.-, v. 15. 4. bis 15. 7. 86 DM 62,-85,-, bis 31. 8. 86 EP DM 62,-85,-,

Wfeldthurns südtiroi Der freundliche

Ferienort Zu jeder Jahreszeit.
Feldthums läßt grüßen. Allen Stammgästen einen herzlichen Gruß, einen lieben Willkommensgruß allen neuen Gästen. Heuer Frühlingsurlaub zum Freundschaftspreis, für Aktiverlauber: Wandern, Schwimmen, Reiten, Kegeln und Bergsteigen. herrliches Renaissanceschloß, hervorragende Gastronomie, Torggelen im Herbst. - Fordern Sie unseren Ortsprospekt an. Auskünfte: Verkehrsbüro I-39040 Feldthurns Tel. 0039/472/45290

Ital. Riviera + 18011 ARMA DI TAGGIA bei San Bemo, Hotel VIITORIA 
1. Kst. Luxus - 2 Hallen- u. 2 freie Schwimmbäder mit geh. Meerwasser,
direkt am feinsandigen Strand. Tel. 184/43495 - Telex 271348. Anch.
Appartem-Residence für 2-6 Perso. Verlangen Sie Prospekte

DIANO MARINA – Itol. Riviero – HOTEL MIRAMARE GARIE.

Direkt am Meer, grime Lege, alle Zi. m. Bad/Du/WC/Tel, Zimmer ni. P. ithetiki.

min. DM 22.-, max. DM 43.- Boofgarten, Gartenbar, Privatstrand, Parkplatz,
Garage, Tel. (00 39 / 183) 49 50 84

<u>Riviera-Romantik</u> Palazzo Splendid rie lieben ein altes Fischerdorf?

schen obne Antos? Die Plazzetti am Moor? De such ein Parriner Palazzo: das Hotel Spiendid. 50 Schritte zum Strand. Geschma nitlich, sympathisch. Ein paar Tag im Frühjahr oder noch Somm Oktober? Sie wollen tagsüber frei sein? Sie können wählen: Zammer/Frühstück, VP oder HP. Zn Preisen, die fiberrachen. Jedoch: vom 15:3. bis 15.5. mr Hotel Spirmild, T-17020 Laignegii (Alassio) Tel. 0039.182/49325.

\*HOTEL EUROPA



PARK HOTEL
ABANO TERME (Padova/I)
Alle Kuren im Heuse, Arzil, Leitung, 2 Thermei Schwimmb, Tennisphitze, Bed, Parkpi,
Beets Kliche m. Mendausw. Gepfl. pers.
Almosphäre, Vor - U. Nachs, Sonderpreish
int. 003949968671 Yelex 431516 PARK HOS

Hotel Alexander-Meran

1-39012 Meran Obermais

Geben Sie bitte die Vorwahi-Nummer mit an, wenn Sie in ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Hotelführer **SCHWEIZ** 

ZENTRALSCHWEIZ

ruhig gel., komfortables Hotel, disekt in Vierwaldstätter See, Naturpark, Haller bad, Strandbad. Fam. G. Jahn, CH-6352 Hertanstain Tel. 00 41 41 / 93 14 44, Telex 7 2 284

HOTEL ALEXANDER, Weggle : am Vienwaldstifter See, kornfortab ruh. Lage, gehelztes Schwimmbed; Be Tal. 00 41 /41 /93 22 22, Telex 7.2.20 BERNER OBERLAND

Neu umgebent. Alle ZI. m. Bedibul ab str 38,- Inid. reichhaltiges Früheit

Huggier, Seestr. 72, CH-3800 in Inkert, Tel. 00 41 36 / 22 74 88 \*\*\*HOTEL SILBERHORIK, ezen von CH-3223 WENGEN-tes Argebot: gemütliche Zing udloe, chermanter Spelasee le, Bar mit Karnin, Tarz; 18



N. SHETLER

Und:

Dann sir

surf

I-48016 MILANO MARITTIMA ADR



Die reizvolle Naturiandschaft im Poseelertel tildt besonders im April und Mai zum Erholen und Wandem ein. Alle Fußbell-tans erleben bei urs Live im Juni die WM über 2DF - DRF - SRG und genießen gleichzeitig die hemitigen Bade- und Sonnenfeuden. Es umgöbt Sie bei urs herzlich Gestfreundschaft in familiären, russikalen und komforablen Häusem und die preiswerten

Spezialwochen hellen sparent
Freitzeiteinnichtungen: 1 öffentliches Freibad - 7 Hotel Hallenbäder - 10 HotelFreitzeiteinnichtungen: 1 öffentliches Freibad - 7 Hotel Hallenbäder - 10 HotelFreitzeiten - Sportanlage - 2 Tennis-Hallenplätze - Hallinger Plerdereitstall - Freischach - Kegein - Minigolf - Schleßstand - marklertes Wandermetz
(100 km) bis Hochalpin (gept. Bergiührer), folkt. Veranstaltungen, Bibliothek,
Museum, Preisidee: UF ab DM 15, - HP ab DM 25, - VP ab DM 32, - Kinderermäßi-

band i-39015 St. Leonhard/Page. - Tel. 0039/473/86188

STROBLHOF \*\* \* 1-39015 St. Leonhard Passeterial bei

Sonderungebote Inidustiv: Tennis- u. stmilienfreundliche Biliterwochen von 5. 4.-22. 4. 86 und Fußball-WM-Fernaehvergrüßger (ZDF - ORF - SRG) 25. 5. -30. 6. 86 Nauseig. Fretzeiterung mit Tennsplatz. Heitenbart, Sauna, Solanum, Unterwassermassage (7x12 m - 28° C) - Sonnanlegen/-Wiese, Tischtenns, Mingolf - Hausveranstatungen (auch m. Tanz) - origneite Bufets. Frühst. -Bufet - Mentwehl - holzgetaleite, kom Gästezi, m. TV (ZDF - ORF) - Lift - Garage: HP ab DM 47.80/52.30. - Strobhof-Gassireundschaft- zählt zur Tradbon, Fam. Pircher, Tel. 0039/473/86128.



i-39015 St. Leonhard i. Passeier

\*\*\* bei Meran - Südtirol Det met al. 1 Tel. 0039/473/85287 - 77

Tel. 0039/473/86297 - 77
Frühtings-/Sommerengebote ab 5. 4. bis 30. 6. 86. ideal für Fußball-WM
(ZDF - ORF - SRG) - Wandern - Baden - Sonnen. 7 Tage HP p. Pers, DM
306/332.- bzw. DM 347/392.- inkl. komf. Zi. m Balkon/Bad/Du/WC/TV-Farbgeråt, Radio-Stereo, Hallenbed, Seuma, Solanum, Unterwassermassege, Kinderermäß, bis 50%, Hochsais. vom 1. 7. - 2 11. 86
HP DM 65/70.- Bitte annuten! Familie H. Kobler.
Im Bitgerasuber April/Mai Tennisspielen + Wandern

\*\*\*
HOTEL PASSEIRERDOF: Pascife b. Meran
Sonderangebot mit vielen Extras: 7 Tage HP mid. Fühst-Bullet, Meniwahl, wöcherd. Unterhalungen, komf. Balkon-Z. m. Du/Bad/WC, Hellenbad,
Sauma sowe 4 Std. in Tennishalle (auf Wursch Tennisharer) v. 31. 5. 5, 7

DM 44. In gesch. sonn. Lage legt unser behagt. komf. Familierbeineb, urmitiseber em
Cinstrated u. der Tennishalle. Bete Prospekt.anf. Tel. 0039/473/95161. Eam. Hotzkundt.

Thermal-Kuren.



Viel gerühmte Bergluft in einmaliger Hochgebirgslandschaft. Wandern auf hertichen Wegen in 850-1000 m Ortshöhe. Schwimmen in attraktiven Thermal-Hallen- und -Freibädern, Tennis auf Freiplätzen und in Hallen, Golf und Reiten.

Kur Tennis

Carinthia (0)

Ericheisreicher Aktiverland:

tung (behälfefälings Kurthausschalen) be-sonders görstig im Aprilikal DZ &S 12 200, MM 1756, EZ &S 12 850, JDM 1850., MM 21 Tg, HP, 10 Thermstolider, Tassen, Arz. Hellstoffenpalachate DM 2365, MM 10 Editories Tassen.

karküche. Fordern Sie bitte Prospektmeteriel an -auch von unsenem neuen Apartmenthaus

A-5630 Bad Hofgastein

2285,- Inkl. 10 Einfahrten, Tra Distriche, Vollwertkost u. Feinschn kerkuche.

en DM 740.- (7 Tg. HP

Hotels - -

KARNTEN

Hateldorf -, Gryner Baum Baogu tein Frohlicher Kur-Urlaub Sportliche Ferien Wo kann man das noch? Baden, Golf, Tennis, Reiter

hzeitig ausspannen und Am Materwinkel, Im Gasteiner Naturschutzgebiet Hoteldorf im Salzburger Stil Freischwinnnbed 20°, hermalhallenbad 33°, Therm. Badekabinen in jedem Heus, Bett-Bad, Unterwa sex-sag, Unterwasser-lassage, Fango, Inhalation. Sauna, Arzt und Masseur im Haus.

Tanzen, Kegeln, Boccia. Bergwandern, geführte Bergtouren. au: Miniclub, Tennisplätze,

Fischwasser spreis DM 90-170 schale ab 7. Mai 3 Wo. VP, 10 Båder, 1 Arzt ab DM 1971, . - Bie 12. 7. dL Arrangeme

640 BADGASTEIN (cla)



A-5630 Bad Hofgastein Telefon 00 43 64 32/6 35 60, Telex 9 47 - 6 7 756



mit Usterreichs größtem hoteleigenen Thermalheiter-rundbad 32° (Strömungsbad, Jetstream), Sauna, Soiarium, Inhalstion, Mundduschen, Massagen, 20 000 m² sonnige Park- und Llegewiesen, spezielle Radoebadeabteilung, Heitmoor, Unterwissertheraple – belhilfefähig. Für Sportler: Tennis (auch Tennishallen), Bergbahnen, Golf und Reiten nahebel, schöne Wanderwege vom Hotel

Kurhotel Wildbad

In herrlicher, zentraler, jedoch ruhiger Lage, nur 5 Gehmlnuten zum einmaligen Thermatfetsenbad (Bewegungsbad), vorzügliche Küche mit reichhaltigem Frühstücks- und großem Salatbuffet (Schonkost, Diät). Neugestaltete und gemütliche Komforzimmer mit Balkon. Moderne Kurabteilung unter ärztlicher Leitung im Haus mit Thermalradonbädern-Massagen – Fango – Moorpeckungen – Inhelationen – Seune – Solarium.
Pauschalkuren auch kombiniert mit Heitstolleneinfahrten. Dachsohnenterrasse. Anerkanntes Vertragshaus deutscher Pflicht- und Ersatzkassen und Krankenversicherungen, Kein Kurzwang.
Ferienwohnungen für 2–4 Personen im Landhaus Wildbad

Genießen Sie die Vorzüge eines Erstklaßhauses in ungezwungener und persönlicher Atmosphäre

Sonnen-Alpenpark

ARKADENHOF A-563 Bad Hotgastein @ 0043/6432, 82

"App. Hotel SPARTARIF .Sepi-on DM 3G= p.P. It i- and 2-2mmm symens, (-11), Vious, let.as, Source, St.Resp. ap, Wanders, judy Sporters.

Familic Klammer Tel: 9043 64 32 6 71 18 + 8 37 49 Telex 0 47 57 771

für 2 Pers., großer Südbalkon mit Blick auf das Angertal, Sauna im Haus, entzückend **Ferienwohnung** in Bad Hofgastein eingerichtet, Nähe Bergbahn, Thermal-Hallen- und Freibad / Kurzentrum. ● Telefon 0 40 / 5 36 52 45 u. 0 46 51 / 67 89

Wanden Prüften Berg-un

ennishalle, Surf Komiortzimmen **Jakitiy Programm** illon: Verkehrai Telefon O

En Ferienpara

### KATALOGE

ims sübn

er Jahreszeit

And Stating sixen time berief to the state of the state o

SOF

Hotelfüh

SCHWE

BERNER CHRUM

DIE RE

Famile Baid, Tel. 01 4 2 ft Tales 9 2 22

FRANKI

CARRA

N PORT LEUCATI (NE

Pizze

1

- Kirch

32 Tage

Mac Z

100 miles

TEL.

Reinbour Toets (Hallerstr.5f, Relations Teets (Hottenstr.51, 2000 Homburg 15): "Programm 1986" — New outigenommen wurden unter anderem eine ladienfahr mit Treiding-Tour durch Nepal sowie Radiouren durch die Camargue und Andalusien. Auch Kurzreisen in verschiedene Stödte und ein Urlaub für Alleinerstehende mit Kind an der fermende erziehende mit Kind on der fromerzenende mit kind an der französischen Atjantikaliste feblen zösischen Atjantikaliste feblen nicht im Angebat, Die Übernachtung auf Campingpilitzen bei vielen der Reisen hät die Kosten niedrig. So zahlt man beispielsweise für 24 Tage Portugal und Maroida 875 Mark.

Verbund Deutscher Gebirgs-und Wandervereine (Reichstr.4, 6600 Soarbrücken): "Ferlenwan-dern in Deutschland und Europa 1986" – Im neuen Katalog werden 300 geführte Ferlenwanderungen preiswert angelotten. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad reichen die Ziele vom Nordkop bis nach Mal-lorco, von Rumänien bis nach Por-tural. Die Wanderungen deuern Die Wanderungen dauern von vier Togen bis zu drei Wochen und sehen je nach Strecke
etwa 15 bis 30 Kilometer röglich
vor. So kostet eine Woche "Auf
dem Wetroburgenstelg" mit
Ubernachtung/Frühstück und Nebenlagten etwa 300 Mark benkosten etwa 300 Mark.

Claus Basin Toeristik (Postfach 468, 6800 Mannheim 1): "Der k-land Prospekt 1986" – Vorgestellt werden im neuen Kotalog Cott-age- und Bungolow-Ferien, Auf-enthalte in Dublin und Rundreienthalte in Düblin und Rundrei-sen durch Irland. So kostet zum Belspiel ein Familientrip im Zi-geunerwagen ab 1061 Mark pro Person und Woche (bel Buchung von vier Personen inklusive Flug nach Dublin, Transfer und Hafer fürs Pferd), Verlängerungswoche ab 525 Mark. Wonderferien, Rei-ten und Bootsurlaub auf dem Shannon und Eme ergänzen das Angebot. Für Autofahrer interes-Angebot. Für Autofahrer interessant ist das Fly-and-brive-Arrangement: Bei der Ankunft wortet der Mietwagen bereits om Flug-

(Friedrichstr.167, 7140 Ludwigs-(medicinar. 167, 7140 Lidwigs-burg): "Studien-Kreuzrichrien 1986" – Der neue Katalog be-schreibt auf 50 Seiten ausführlich das Programm der 21 angebote-nen Kreuzrichtren. Neben den Mittelmeer Peisen Mittelmeer-Reisen und den Nord- und Ostsee-Touren werden auch Rubfahrten auf Rhein, Mosel und Donau angeboten. Die einwächige Kreuziahrt auf der Donau von Wien bis Bukarest kostet beispielsweise 2230 Mark (Zweibett-Kabine). Im Preis ein-geschlossen sind Landausflüge mit Besichtigung vieler Kultur-

Schadderten noch vor wenigen Monaten Hiobsbotschoften die Öffentlichkeit, die berühmten Wasserfälle von laudzu Riten unter dem Ausbleiben des großen Regens, so stürzen sie nun wieder zur Fraude der Touristen in Oppigen Kaskaden die Felsen hinab. Gielch von drei Ländern wird das (in einem Atemzug mit den Niagoround den Victoria-Fällen genannte) Naturwunder als Attraktion für Weltenbummier genutzt: von Argentinien, Brosillen und Paraguay.

# Iguazu-Fälle: Das große Wasser der Guarani-Indianer

Ver lange nicht hier war, wun-dert sich ob der Veränderungen. Wer noch nie hier war, ist erstaunt, was sich in dem vermeintlich verschlafen-abgelegenen Gebiet so alles tut, Zwar ist um die Wasserfälle seit 1934 ein 55 Hektar umfassender Nationalpark ausgewiesen, und die Natur ist somit per Gesetz geschützt -, haben doch die bunten Vögel und Schmetterlinge Konkurrenz bekommen: Per Hubschrauber können Touristen in einem knapp zehnminitigen Flug die Fälle aus der Vogelperspektive sehen, ein großartiges Schauspiel

Aber nicht zur diese Hubschrauberflüge als lauteste Erscheinung des modernen Tourismus fallen auf. Es ist auch die hektische Lebensart ganz unsüdamerikanisch will es auf den ersten Blick erscheinen -, die diese neue Wirtschaftszone bestimmt. Waren Foz do Iguaçu auf der brasilia-nischen Seite, Puerto Iguazi auf der argentinischen Seite und Puerto Presidente Stroessner auf der paraguayl-schen Seite früher verschlafene Nester, so sind es heute moderne Städte mit Hochhäusern, Industrie, großen Hotelanlagen und erstklassigen Re-staurants. Alle drei Städte sind mittlerweile an gut ausgebaute Über-landstraßen angebunden und verfügen liber internationale Flughaten.

Puerto Iguazi auf der argentinischen Seite des Rio Iguazú gelegen, ist die relativ ruhigste von den drei

mittägliche Ruhezeit in die hitzeflimmemde Stadt einzieht und sich auch die Zwiebelhändler aus Paraguay in den Schatten zurückziehen und auf gute Geschäfte mit den brasilianischen Touristen verzichten. Aber das Bild in Puerto Iguazi wird sich künftig Indern, denn seit Ende November die Puente de la Fraternidad\* (Brücke der Brüderlichkeit) zwischen Argentinien und Brasilien eröffnet worden ist, erwartet man gerade in Argentinien ein größeres Stück aus dem Tourismuskuchen. Die argenti-nische Seite der Wasserfälle gilt für viele Kenner als die attraktivere.

Von Argentinien über die neue Brücke der Brüderlichkeit nach Basilien und gleich weiter über die schon seit den 60er Jahren bestehende Brücke der Freundschaft nach Paraguay, das geht heute in weniger als einer Stunde – und dazwischen liegen etwa 30 Kilometer und zwei Grenzen. Die Formalitäten beim Übertritt ins Nachbarland sind praktisch gleich null. Wenn man nicht über dieselbe Grenzstation zurückkehren will, ist es wichtig sich um einen Stempel für seinen Paß zu bemühen. Wer später in Buenos Aires, Rio oder Asunción keinen ordentlichen Einreisestempel hat, kann Arger bekommen.

Wer sich bei einem mehrtägigen Aufenthalt in Iguazi langweilen sollte, wer die Fälle von allen Seiten schon ausgiebig bestaunt hat, dem sei

ein Halbtagesaustlug nach Paraguay empfohlen, auf dem er die technische Weltsehenswürdigkeit, den fast 250 Meter hoben Staudamm von Itaipů besichtigt und eine Fahrt mit dem Tragflächenboot "Flecha Guarani" auf dem künstlichen See unternimmt. Nach knapp 45 Minuten schneller Fahrt über den Lake Itaipti kommt man zu einem erstaunlich gut angelegten "Urwald-Museum", das über die Kultur der Guarani-Indianer Paraguays informiert.

Auf der brasilianischen und der argentinischen Seite werden tagein, tagaus Tausende von Touristen, zumeist einheimische Besucher oder aus benachbarten siidamerikanischen Ländern kommend, mit modemen, klimatisierten Bussen an die Iguazu-Wasserfälle herangebracht. Staunend stehen die Besucher dann vor dem Naturwunder und sind als Argentinier und Brasilianer mit Recht stolz auf "ihre" Fälle.

Aber abends ist der Spuk der Besuchermassen vorbei. Ruhe kehrt ein, denn nur wenige Touristen wohnen in Sichtweite der Fälle; im Hotel "Das Cataratas" auf der brasilianischen Seite, des durch seine anheimelnde koloniale Architektur, aber auch durch Komfort und Service besticht, oder auf der argentinischen Seite im Hotel Internacional", das eher lieblos modern als Betonklotz zur Fußballweltmeisterschaft (1982) in die tropische Welt gesetzt wurde.

Der Rio Iguazi (brasilianisch: Iguacu) ist ein linker Nebenfluß des Rio Parana und entspringt in Südbrasilien. Der 1320 Kilometer lange Flußim Oberbuf noch bis Porto Amazonas schiffbar - durchfließt Savannenund Araukarienwälder, bis er im Gebiet der Fälle in tropische Zonen kommt. Die "Cataratas" liegen knapp 20 Kilometer oberhalb der Mindung des Rio Iguazii in den Parana. Nach einer scharfen Biegung des Phisses stürzen sich die erdbraunen Wassermassen (bis 7000 Kubikmeter pro Sekunde in der Regenzeit) in zwei Stufen über den Rand der südbrasilianischen Lavatafel (Melaphyre und gehärtete Sandsteine) auf einer Breite von etwa drei Kilometern zwischen 57 und 72 Meter in die Tiefe. Insgesamt 275 Einzelfälle werden von Statistikern gezählt.

Die Felsen und Klippen, über die sich die Wassermassen tosend stürzen, haben einen dichten Pflanzenteppich. An den Rändern der einzelnen Fälle gedeihen auf gichtnassen Bäumen zartfarbige Orchideen und Bromelien. Dazwischen wachsen Begonien, Bananen, Hibiskus, Poinzettia und Bougainvillia. Und von den Urwaldriesen hängen armdicke Lianen heminter.

Eindrucksvoll ist der Spaziergang auf der argentinischen Seite, vorbei an den Fällen "Dos Hermanas" (Zwei Schwestern), San Martin und Bozetti, durch die unglaubliche Fülle der

### **BÜCHER**

Für Liebhaber der Grünen Insel und solche, die es erst noch werden wollen, ist der Reiseratgeber Irland (Heyne-Verlag, München, 12.80 Mark) eine erfreuliche Neuerscheinung. Neben den bekannten Sebenswürdigkeiten finden sich auf 270 Seiten auch zahlreiche Hinweise auf originelle Museen, skurrile Architektur und andere ausgefallene Tips. Hinzu kommen viele nützliche Reise-Informationen. Den Hauptteil nehmen Routenvorschläge ein. Liebhaber irischer Literatur können beispielsweise auf den Spuren von James Joyce oder W.B. Yeats wandeln, Freizeit-Skipper lassen sich möglicherweise von der Beschreibung eines Grand-Canal-Trips animieren. Für Freunde von Parks und Gärten hält das handliche Taschenbuch die schönsten Beispiele irischer Gartenbaukultur bereit. Restauranttips runden das Buch auch für Gourmets ab.

Viele Tips für eine gelungene Urlaubsgestaltung bietet der neue dtv MERIAN reiseführer Provence Deutscher Taschenbuch Verlag. München, 24,80 Mark). Neben ei-nem geschichtlichen Überblick stellt das Buch auf 336 Seiten außergewöhnliche Bauwerke und abwechslungsreiche Ausflüge vor. Die bedeutendsten kunsthistorischen Stätten sowie malerische Orte sind in dem Band ebenso zu finden wie Hinweise auf Verkehrsverbindungen und wichtige Adressen.

Gods own country" nennen die Neuseeländer ihr Inselland. Mit seinen Südseestränden und der nordischen Fjordlandschaft, schneebe-deckten Alpen und beißen Vulkanen mutet Neuseeland fast paradiesisch an. Lebendig und fundiert beschreibt Klaus Viedebantt die Südsee-Inseln in seinem Buch **33ma**l Neusceland und Polynesien (Piper Verlag, München, 44 Mark). Auf 408 Seiten vermittelt er anschaulich die geschichtlichen Epochen Neuseeands - von der Entdeckung durch Tasman bis zur heutigen Innen- und Außenpolitik. Auch auf die politischen und wirtschaftlichen Probleme der Polynesischen Inseln geht der Autor ein. Die Beschreibungen Wellingtons, Aucklands und vieler kleinerer kulturell interessanter Städte zeigen, daß Neuseeland und Polynesien weit mehr bieten als nur den schönen Schein von Sand und



FOTO: MICHAEL FRIEDEL

tropischen Flora. Die hier ansässigen

Guarani-Indianer nennen das mäch-

tige Naturschauspiel "Das große Was-

ser". Fast hätte man sich einen poeti-

scheren Namen gewünscht, wenn man davorsteht: Über der üppigen

Vegetation des wild wuchernden Ur-

waldes liegen ganze Wolken aus per-lendem Wasserstaub, in denen sich

die Lichtstrahlen der Sonne zu glei-

ßenden Regenbögen brechen. Diese schillernde Pracht wird überdeckt

vom Geföse der Wassermassen die sich unaufhörlich in die "Garganta

del Diablo" (Teufelskehle) stürzen. So

dicht ist der Gischtvorhang, daß man

den Boden des knapp 100 Meter brei-ten Cañons nicht sehen kann.

Schmetterlinge wiegen sich im Wind über den Fällen. Die tropische Vogel-

welt scheint nirgends farbiger und

lebendiger: Kolibris umschwirren die

Röhrenblittler und Tukane und Papa-

geien suchen ihre Nahrung am Rande

der Wasserwege. Es ist eine Sympho-

nie in Vollendung, ein Rausch von Tönen, Farben, Lichteffekten und Be-

wegungen. Im Tosen der Wasser geht

sogar das Brummen des Helikopters

unter, der dicht über die aufsprühen-

de Gischt gleitet. HORSTLIEBELT

skanft: EMBATOUR – Brasillani-

sches Fremdenverkehrsamt, Am Hauptbahahot 10, 6000 Frankfurt. Of-fizielles Frendenverkehrsbüro der Republik Paragusy, Wölckernstraße 5, 8500 Nürnberg 40.

Schwärme irisierender bunter

Klare Sache. Wenn ganz klar ist, wo Sie untertauchen... Wenn Ihnen Urlaub am Wasser Berge gibt...

Und wenn es außer Saibling vom Rost auch Forelle von Schubert gibt... Dann sind Sie in bester Gesellschaft. Dann sind Sie surfen, segeln, paddeln, tauchen im Salzburger Land.



Mit seinen 183 Seen in unvergleichbarer Landschaft.

Tennengau-Pongau



hre Ferien in den Kitzbüheler Alpen verbringen! Warum denn nicht?

Wandern – Klettern – Bergsteigen mit geprüften Berg-und Wanderführem – Alpinschule, Bergbah-nen, Tennishalle, Surfen, Reiten … Tennisarrangement: 7 Tage ÜF in Komfortzimmem und 5 Stunden Tennisplatz ab DM 139, –. Gästekindergarten Information: Verkehrsamt, A-6543 Nauders am Reachenper Telefon 00 43 / 54 73 / 220, Tx 056/173

*'mselhotel* FAAKERSEE Wenn Sie reif sind für die Insel. .

wartet auf Sie im sonnigen Kärnten – mitten im hertlichen Faskerses ein kleines Paradies der Ruhe und Entspannung. Sie erleben unvergeßliche Ferien in einer netten, erholsamen Atmosphäre.

Dazu viel Spaß beim Schwimmen, Surfen, Segeln, Tennis, Wandern, Fischen u. v.m.

Problemose Anfahrt – unch mit Aumreisezug.

Anfragen: Inselhotel Fuskersee. A-9583 Pank am See,

Tel. sus BRD 00 43 - 42 54 / 21 45 oder 21 46 Ein Ferienparadies im Süden Kärntens!

Das Urlaubshotel BERGHOF A-6383 Erpfendorf Tel 0043/5352-8221

pietet Rimen und Rimen Kindern den idealen Aufenthalt. Neuerhauter Hotel, ruhig und " zentral gelagen. Alle Zimmer mit Bad," Dusche, WC, Tel., Balliont, großtigige Wolmschlaftsume, Hallenbed, Sauna, Lift, Wohnschlaffsume, Hallemood, Satma, große Lisgewiese, Kinderspielplatz im Garten u. Spielzimmer, Tarmissandplät mebenan, Reithalle im Ort. HP inkl. Frühstlicksbuffet DM 58.-/68,-; Mend rermäßgung Bes. pre len- u. Senio menn uns um Sie.

> Spitzenhetel Theresia A-5754 Saubach-Hintergleram orger Land, © 0043/6541/74150

Satthorier Land, and Colories various (Doigens: Zur Almauschbilise various ten wir gelihris latensiv-Wenderwoch bzw. zuch lange Geneßwaderwoch zum Kensenlerinen der Prazzuer Grasbe zum Kensenlerinen der Prazzuer Grasbe zu in gesettiger Runde!)

AISTERKRUG HÖTEL baen aus Tradition see 277, 2 Homburg 60, Tel.: (040) 51 30 30, Thc.: 2 173 828 ENAISSANCE. DUSSELDORF Nordl, Zubringer 6, 4 Düsseldarf 30, Tel.; (0211) 6216-0, Tbs.: 172114001 Parkhotel Crombadi GMBH Kufsteiner Str. 2, 8200 Rasenheim, Tel.: (08031) 12086, Tix.: 0525767

In diesen Hotels erhalten

die Gäste morgens als kostenlosen Service die

WELT

Emmi reliainem Pitti, duelt im Ser. mis 41.50PA/MEN und YEMESSPEEDs vergels Ser kame landen. 
Frühnstehen Ser auf meiser Ser-Berstate, gemellen Ser auf meiser Ser-Berstate, gemellen Ser auf meiser Ser-Berstate, gemellen Ser Reime und Gereitlen einer ausgebeitliche Leben seinem Ser Reime und meiser Pitte unsetzlich geführt Aufenmaßenungen: Serfan Sir. in harte Ser Mauretin seiner segrin ber wie massens Bachtzund mas.

15-bes Han in 20. 95. Ein harte Ser Mauretin seiner segrin ber wie massens Bachtzund mas.

15-bes Han in 20. 95. Ein harte Ser Sitt him Mas.

22 ab DN Sc.

22 ab DN Sc.

22 ab DN Sc.

23 ab DN Sc.

24 ab DN Sc.

25 ab DN Sc.

26 ab DN Sc.

26 ab DN Sc.

27 ab DN Sc.

28 ab DN Sc.

28 ab DN Sc.

28 ab DN Sc.

28 ab DN Sc.

29 ab DN Sc.

20 ab DN Sc r migge erhalen mil den legemenn in Fernansis 200 Suddek Linder meter II. Jahren zu Zammer der Eltern erkalten eine Stituge Ernöfingung. Als Spinchen über die Emrensstehale 270 km.



SALZBURG IM FRÜHLING Das "Salzburg-Paket" für das Frühjahr 1986 bietet: Mozart-Arrangements - Flitterwochen in Salzburg - Salzburger Gesundheitspakete - Salzburg für Tennis- und Golffreunde - Kulinarisches Salzburg - Kurz-, Wochen-end- und Wochenaufenthalte - Verschiedene Hotel-Verlangen Sie bitte das ansführliche "Salzburg-Paket"! Stadtverkehrsbüro, A-5024 Salzburg, Auerspergstraße 7 Tel.: Vorwahl Österreich: 0662/8072-0 Vorwahl Deutschland; 0043/662/8072-0 Telex: 633486

# Wie kommen Geschäftsleute am besten nach Spanien?



Wir nehmen zuversichtlich an, daß Sie spätestens in 2 oder 3 Minuten auf diese Frage antworten werden: "Per Iberia-Flug". Dann haben Sie nämlich gelesen, daß Iberia das dichteste Streckennetz in Spanien hat.

Das nur Iberia von Frankfurt 2 x täglich (mittags und abends) nonstop nach Madrid fliegt, daß nur Iberia von Hamburg nonstop nach Barcelona und direkt weiter nach Madrid fliegt, daß Iberia auch die Bayern und Rheinländer nicht vergißt: Täglich geht's von München nonstop nach Barcelona und direkt weiter nach Madrid sowie täglich von Düsseldorf nonstop nach Madrid.

Natürlich ist unser umfangreicher Flugplan nicht das einzige, was Geschäftsreisende - aber nicht nur diese – von den Vorzügen der Iberia überzeugen sollte. Wir möchten Sie auch auf unsere Preference Class aufmerksam machen: Vorzugs-

Service zum Normaltarif. Separate Kabine. Sitzplatzreservierung in der Raucheroder Nichtraucherzone. Separates, besonders schnelles Einchecken. 30 kg Freigepäck. Ehegattentarif: Die Reisebegleiterin zahlt nur 50% des normalen Flugpreises. VIP Lounges in Frankfurt\*, Dusseldorf\*, Barcelona und Madrid.

Als Urlauber sollten Sie nach den Iberiaflieg & spar-Tarifen mit ihren hochinteressanten Ermäßigungen fragen - direkt bei uns oder Ihrem IATA-Reiseburo. Auskunfte am Abfertigungsschalter der fberfa.

|            |                     | dea Süden ab 30. Márz |      |
|------------|---------------------|-----------------------|------|
| Frankfort  | ab 12.55 taglich    |                       | 1. Ł |
|            | ab 20.25 tagalich   |                       | 2.55 |
| Frankfurt  | ab 13:25 Highth     |                       | 5.25 |
| Hamburg    | ab 15.05 Mo. MJ. Pr |                       | 7.30 |
| a,man g    |                     | an Madrid             | 1.15 |
| München    | ab 19.55 täglick    | an Barcelona - 17     | 7.50 |
| HIMMONY    |                     |                       | 1.15 |
| Desseldorf | ab 16.00 ragilch    |                       | 1.20 |

### SprachKurse/SprachReisen

England · Schottland · Irland · USA Frankreich · Italien · Spanien

Abt-en-Provence · Sarcelona · Berkeley/San Francisco · Bournemouth Brighton · Cambridge · Dublin · Eastbourne · Edinburgh · Florenz Folkestone · Guernsey · Hastings · Hyères · Jersey · London · Madrid Montpellier · Nizza · Oxford · Paris · Penzance · Rom · Torquey ·

Programm 1986: SSF-Sprachreisen GmbH 7800 Freiburg · Kaiser-Joseph-Str. 263 · Telefon (07 61) 21 00 79

HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS

FLORIDA

Geben Sie bitte

nennen

Romantische

Schwarzmeer-Kreuzfahrten

mit »Odessä«

auren von oug dis neck haben wir für Sie zur Auswahl: 05.05. – 19.05.86: Venedig – Dubrovnik – Piräus/Athen – Odessa – Sotschi – Jalta – Istanbul – Kusadasi

- Malta - Genua. Besonderheiten dieser Reise: Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre fahren gratis in Begleitung von zwei Erwachsenen bei Unterbringung in der selben Kabine.

14.09. – 28.09.86: Genua – Piräus/Athen – Odessa – Jalta – Sotschi – Istanbul – Canakkale – Malta – Genua. Besonderheiten dieser Reise: Siw Inger und Carlo v. Tiedemann eind als Gest-

Damit bei allen Sehenswürdigkeiten der Komfort nicht zu kurz kommt, reisen Sie auf der -ODESSA-, unserem welßen Traumschiff. Die Tage an Bord sind angefüllt mit Erholung, Sonnenbaden und viel, viel Unterhaltung. In jedem Hafen bieten wir Interessante Landausfülge an, die Ihnen alles Sehenswerte vermit-

s - Gelf von Mexico

### Kunstfahrten im Frühjahr

Zu unseren sachkundig geleider Kunst, Stätten des Glaubens und in besondere Land-schaften sollten Sie sich jetzt anmelden:

Südtirol zwischen Innicher und Marienberg 17.5.-28.5.

Graubünden mit Engadin 12. 6.-21. 6. DM 1180,-DDR - Ursprungsstätten der

Thunersee und Zentral-16, 6, -21, 6, DM 695,-

selbst Trinkgelder sind in den Preisen eingeschlossen. Fordem Sie unseren Katalog -Stätten der Christenheit-

Biblische Reisen GmbH. Abt. 09



7. bis 20. Mai 1986

rischen Großsegiers, unterwegs zu acht Häfen und Inseln, z. B. Ibiza, Korsika, Sizilies. Ab DM 4.645,inkl. Flug ab/bis Frankfurt



anf den Sieben Meeren 2,440 BRT - 110 m lang

30 Segel, 60 Mann Besatzung 40 komfortable Kabinen. Die Reisen der Ses Cloud 1986

9 Tage ab 29.5. und 14.6. 9 Tage ab 6. 6. und 22. 6. Reise in die Agilis

11 Tage ab 19. 7. und 29. 7. Veitere Reisen im Herbst auf Anfrage.

Prospekt und ausführliche Infordie Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie Windjammer in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer 2000 Hamburg 1

Die schönsten Zeiten für eine Schwarzmeer-Kreuzfahrt sind Frühling und Herbst. Sonne so viel man mag, aber noch nicht so glutheiß wie im Hochsommer. Also die besten Vor-

aussetzungen, um eine Kreuzfahrt zu unter-

nehmen zu Zielen, von denen wohl jeder schon geträumt hät.
Die Reiserouten sind eine Mischung aus Geschichte, Kultur, aus reizvollen Gegenden und großartigen Bauwerken. Zwei Termine

**WEST TO STATE** 

Ein Höhepunkt dieser Reise: Istanbul

GUTSCHEIN

148-Serten-Farbicatalog 178-Serten-Farbicatalog 178-NSOCEAN-TOURS 86 Bittle ensenden. Prospekt kommt kostenios und usverbindlich. (1514/24)



8 Tage schon für 595,- DM

on and Buchung über:

Red 0 46 51 - 4 11 10 - PE, 40 2205 Kanner

LOTSENHOF · GODEWIND

Wangerooge

Meerblick! Super FeWo. zu ver-

Tel. ab Dienstag 92 92 / 39 99 31

Ferienwohnungen, 4 Pers., 85,-DM bis 136,- DM Sonderpreis

Tel. 939 / 2 61 51 67

2168 Elbinsel Krautsand

Avaignost: Bahrleind, 6 Q 41 / 71 65

SYLT

Sonderseguiet in April v. Mai -Zl.-Fewo (2 Pers.), pro T. 50.-, DUWK Faro-TV, Kochpenny, Prospekt antordern.

Byth-Ferien-Fartner 2280 Westerf./5., Vistoriestr. 1

Sylt-Wenningstedt

mit Blick aufs Meer, Komf. Whg., für max. 4 Pers., Farb-TV, Telefon, 2 Min. zum Strend, pro Tag 150,- DM (Seison). Termine bis zum 27, 5,, ab 18, 7, bis 4, 8,

ab 6. 9. 1986. Telefon 6 46 / 47 48 26

Syft/Hörnum
Urlamb wann immer it. 20 off. Sie weilen. Möbl. Ferfen-App. m. Belle, PartyKü., Bad. Fart-TV, I. 2-4 Pers. langtieits fit 20 Dis

Reetdach-Landhaus

mit allem Komfort, 3 Schlafz, Paris-TV, Telefon, Strandnilbe, Preis pro Teg 170- DM (Selson), Preis Termine vom 8. 4. – 15. 5., 15. 6. – 2. 7. und ab 22. 8. 1986, Telefon 8 46 / 57 46 20

WYK/FÖHR

Südstrand, Restdachis. m. ser Strandhs. dir. 2. Meer, 5. Schlaft. (Betten), gr. Wohnr., kompl. Kh., 2. Hå-der, 3. WC, TV. Redio, Tel., Waschn. ZH, Loggia, Terr., Gartan, zu verm. Tel. 9.46/25-19.34

Sylt -Strandnöhe

Herri. Recidachhaus in Kampen pad exid. Frieseneinzelhaus, mit allem Komfort ab sofort frei

Tel. 90 11/54 92 02 oder 4 46 51 /2 55,21

Sylt
ist bei jedem Wetter sehör!
Hübsche Ferlenwehmungen und 123
ser in jeder Größe und Lage, is Wests
land und suderen Inselbrten frei.

App.-Verm. Chelatians unipende 45, 2200 Timbin Tel. 0 48 51 / 1 13 36 BEX 2000511114107

Ostsee

Heiligenhafen (Ostsee) Kit.-Wotmung im Ferlenperk, Seeblick

Tel. 041 02/621 60

nen Hamburg und Cuxhaven, Fe-bhrungen von 50,- bis 80,- Dis Nordseeklima

Frachtschiff-Beisen Mit deutschem Frachter 4wöch

**Tennis-Training** im Urlaub Sport and Union Tel (0 to) 3 00 50 45

teten Busreisen zu Kleinodien

DM 1295,-Tessin und Lombardei 19.5.-28.5. DM 1 450,-

Reformation 13.6.-21.6. DM 1495,-

Unterkunft in guten Hotels,

Riblische Reisen Silberburgstr. 121, 7 Stuttgart 1 Telefon (07 11) 8 19 25-0

adrett von Bug bis Heck

teln. Um Ihr persönliches Wohl kümmert sich die russi-

sche Besatzung und die deutsche Reiseleitung von TRANSOCEAN-TOURS.

Für Ihre bequeme An- und Abreise bieten wir organi-

sierte Transfers per Bahn, Bus und Flug an. So wird auch bereits die An- und Abreise zu einem Urlaubserlebnis.

Schon ab DM 2580, - können Sie eine dieser beeindrukkenden Kreuzfahrten buchen. Übrigens: MS = ODESSA= hat nur Außenkabinen mit Dusche/WC. Unseren Pro-

spekt erhalten Sie in jedem guten Reisebüro oder direkt

2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Telefon 0421/328001

tansocean-Couts

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

stars an Bord.



wischen Malaga und Korinth Zwei Wochen an Bord des histo-

Ein Hauch von Nostalgie und nicht alltägliche Gäste begleiten



Transatiantik: Bermuda-Malaga 14 Tage ab 21, 4.

Rosnorus-Schwarzmeer-Erim

mation in Ihrem Reisebüro oder bei Segeltouristik GmbH Glockengiesserwali 12 Telefon (040) 32 70 98

Nordsee

### Azerom/Wittellin Ferien-Kft.-Whg., 2 Zi., 70 m², 4-Pers. DM 110,-/130,- i. d. Haupts

Amrom, direkt om Meer Ferienwhg., mit Meerhlick, 2–5 Pers., frei von 6. 4. bis 5. 7. u. ab 23. 8. 86, ab 80,- DM pro Tag. Tel. 0 48 25 / 86 43 n. 0 46 82 / 28 82

i. d. Dünen (Rantum), Sauma, Ra-min, W.-Masch., Trockn., TV + VI-deo, Geschirrap., Telefon, Strand-korb, Somenkuhle, Somenbank + Finter, cs. 6 Pers.

Tel. 9 46 51 / 75 87 (bis 12 4.) 94 21 / 25 59 94

se Nordseebad St. Peter-Ording skil. FeWo, April und Juni ab DM 35,- TeL # 48 82 / 5 39

EFH, 41/2 Zi., Kü., Bad, m. Garter u. Spielgeräten, an der stidlichen Nordsee, Nähe Nordsee-Heifbad Horumersiel Preis 25 20 Nord ersiel, Preis 35-80 DM. Tel 04 41 / 8 22 10

Feriodicaes in Westerland
20 Vermielen, komplett eingestehet, 6 Bellen, Gasge. Tagespreis: 170. – DM, bei Y. S. A. bis 15. 8. 86 und noch dem A. 9. RA. Tel. D 30 / 24 16 84, Mo.-Fr. von 9-13 Utr u. 15 18 Utr

JETZT BEI IHREM ZEITSCHRIFTENHÄNDLER! Föhr/Süderende Rmi, Ortsrandinge, Restrischi, Neu-ben, 1 Komi-Fewe, 60 m², Kū, E8-ecke, Wo.-Zi, 2 Schlafel, Tel, Farb-TV, DM 80, VS/DM 100, HS pro Tag inki, Hzg., Strom, Wasser, von Privat. Telefon 9 46 83 / 5 45

Insel Föhr, FeWo 0 46 81 / 25 01

Kampen/Wattseite Fewo f. 4 Pers. 211 verm. Tel 9 46 51 /4 14 14 (ab l. 4. 94 21 /25 12 34

Kampen/Sylt

Exklusives, reetgedecktes Landhaus als Feriendomizii zu vermieten, für max. 5 Pers., luxuriõse inneneinrichtung, Kamin, hochmoderne, komf Küche, riesiger Garten, ruhig gele

Tel 0 46 54 / 600

Kampen/Syft Ferienha, ruh. Lage, m. allem Komf., für verwömte Gäste frei bis 20 7. u. ab 16. 8. 86, DM 200-300/Tag. Tel. 02 11 / 40 24 41

isch Ferienha, Nihe We ruh Lage, Terr. u. gr. Cart., 4 Betten, TV. Kamin, Juli + Ang. zz verm. Ang. u. H 1052 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Easen.

Jahresmieter f. 5-Pers.-Whg. ges. Tel. 0 46 51 /4 14 14 (ab l. 4. 64 21 /25 12 34 Kampen/Sylt

Kampen/Wattseite

Komf.-Perierwhg, in Reetdachbaus-häitte f. 2-5 Pera, Terr, gr. Gerten ruh. Lage, Ostern u. einige Termins frei. Tel. 0 30 / 8 32 32 38 c. 0 46 51 / 4 25 60

Niehlen – föhr Wir vermieten Ihnen unser sehr gut ausgestattetes Reet-Endrhs, in der Zeit vom 6. 4.–3. 7. u. vom 25. 8.–12. 9. u. ab 18. 9. Tel. 04 51 / 25 61 41

### Nordernev

am Nordstrand DM 70,-/80,- Nebensals., noch fre bis 31, 7. Tel. • 45 23 / 38 38, 29 29 Zauberhaftes 2-Zi.-Dachstu-dio in Jugendstilvilla v. Priv.

ganzjährig zu vermieten. 4 P., VS DM 90/Tg., HS DM 140/Tg. Info 0 89 / 40 65 45

hous, attraktive Lage, mr 100 m zum Strand Appartement-Yer miniong Friedrich, Postfaci 12 48, Tel. 9 46 81 27 12 2278 Wyk auf Föhr

Wenningtonik, gepfi, Sesapp., 48 m², gr. Balkon m. Seeblick, diz. am Strand, Toplage (I), F.-TV, 2-3 P., April/Mai 60.-70.-, Juni 86,-, Sais, 128,-9 40 / 81 21 21 St. Peter-Ording 4-Pers-App, Meeresblick, Balk, Tennis, Farb-TV, v. Priv., Mo.— Fr. 8-18 Uhr. Tel. 0 49 / 5 50 53 14

Wid-Steinard, acopyraction, rich, 180 m<sup>2</sup> Pric. 5-Pen Friessuha., interplat m. jd. Komf, n. Gert. SYLT \$20074. 251: \$27.197251-72

SYLT Kornt.-Why. Str 2-8 Pers., Forts TV, Tel., Schwitzenbod, Sound., Telebri 0 41 06 / 44 57

Sytt/Tienum Ferienhs., 5 Zi., 6 Betten, 150,- Di pro Tag. Tel. 9 48 51 / 3 22 27

SYLT, exkl. Haus, freist., ruh. La ge am Watt m. allem Komfort 2-5 Pers. Tel. 0 46 54 / 2 48

Syft — Braderses see Watt Top-Viceeroge, felstehendes knarföse Reddo hous mit Gorage, Sound, Bor, Kornin, Zuschr, atb. J. M 9504 on WELT-Verlog, Po 10 08 64, 4300 Essen.

Sylt/Keitum Exkinsive Wohnung unter Reet-dach (filr 2 Pers.), Garage vorh., direkt am Wattenmeer, 50 m² mit Tel. 05 61 / 3 96 36

Sylt-Somenland

etdachbaushäifte für 4 Pers., ko eingerichtet, v. 1. 6. bis 30. 7. frei Tel. 0 46 52 / 71 45

**Niebkum/Föhr** Reetdach, Perienwohns rtement, 3-4 Pers., Term Telefon 0 45 51 / 25 62

mf. Reetdach-Dopp.-Hau lite, £ 4-6 Pers., umst.halb noch frei ab 20. 4. bis 6. 7. Anfragen: Tel. 9 46 52 / 6 52

> SYLT - Sonneniand ushititle für 4 Purs., homi, einge vom 1. 6. bis 20. 7. tel. Telefon # 46 52 / 71 45

**Hooksie!** Fordseckliste, Fewo bis 8 Fers. preisw. za verm. Tel. 0 54 51 / 5 71 52

Morsum/Sylt chang, in gepti. Reetdeth-vermieten, Osterferien, his 30. 5. mm ab I'. 8. 85. Tel. 62 11 / 27 23 67 Syft-Braderup

Pisusiell (Rest), 120 m², mit allen Komfort, fir t his 5 Personan, zu ver-mieten, 200,- DM per Teg.

Amfregen eth u. Z 9493 an WI Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Em INSEL SYLT Appertament-Vermietg. Stily Henio Ferico-Whon. and der gesand. Ime 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6, Tolofen (9 46 51) 2 25 74

Helgoland
erwartet Sie. Seeinft atmen, ausspennen, kuren. App. m. Seum u. Solarium
Hann Austernfischer
Ponti. 706, Tel. 0 47 %/71 41 od. 0 40 /

hirrsp., Waschm., Early-TV. zn verm. Tel. 6 63 71 / 46 58 KAMPEN AUF SYLI

> Ferienbaus, 100 m², 6 Per Spül- v. Waschmaschine Tel, 82 91 / 42 95 49 orier 3 45 66

Farler-Einliegerwhg, am Hinnensee, km v. Strand, Hingerfristig zu verm. Dt. Adelssee, Tel. 8 43 St / 25 48

Timmendorfer Strand Telefor 8 45 43 / 23 50

Tal. 0 45.42 / 32.56 Travemunde

Mn.-Fr. 19.06-13.00 Uar

Bad Holm / Ostoca App., 4 Pers., Wo. ab DM 250 Telefon 6 20 / 5 95 43 83

### Bayern

Feriencepp.
bis 4 Ferz, Ferienperk, Vorant b. Ru
polding, Gemitt! sehr preisw. He
lenb., Sanna, Reiten, Tennis, Kinde
spielpiätne, Balk, möbi.
Tol, 68 41/2 58 58 ab 2. 4. abends

Garmisch-Part, Neu erh. Komf. Ferienwohnungen, ruh, Lg., 2-5 Pers. J. Ostier, Gösteh. Boarie-hof, Brauhausstraße 9, Tel. 8 88 21 / 5 86 82

MÜNCHEN Komf.-Fe.-Wo., ruhig, beste La-ge, 2-6 Pers., preiswertes Schnupper-Angebot. Tel 0 80 92 / 71 20

> nisch Partneidrehm beste Lage, 3-4 Pers.
> Landburg GHörel
> Von-Miller-Stz, 11-13
> Tel. 0 55 21 / 67 12

dir. am Mahmirker. Ballessbad im Hause, Sauma, Solar, utipe Weinstube, Kano, Kajaka, Fahrräder frei. Temispi, Beit-pferde, DM 39. Pera/Tag, ab 4 Pera. u. Kind. 39 5 Ernski, HAUS DRI. PEUN. Inh. Bellis. Bellsen. 2751 Kindsspil-Hausprosp. anf.).

Naturpark Spessart

Type Sommerforien im 100 DGRNNT hezelf/Obb, 1-2- und 3-feart-App. for 2 bis 5 Pers. on manufactures DGRNNT-Gestelman in feare-Tob to in Ampoliting Grafe Number-App. for 2 bis 15-bis Negoting Grafe Number-App. set 715. Briston, Settin, Hallenburg and Haum, 150 Inn Wandersege am inzell, for Satchurg 30 Amportant Setting 30 A 8221 (azet). Donint la chinestr Tel: 0.86.65-60.51

Ramsay / BGL Ferienhaus, Telefon 69 21 /8 12 31

### Schwarzwald

Komt. Ferienhaus im Südschwarzwald bis 8 Pers., Top-Ausstattung (Sauna, Fart-TV, Kaminofen, Geschirrspülma.), DM 80,- bis 100,- pro Tag. Blerholzer, Tel. 9 77 53 / 17 77

Sich wohlfühlen Yoranssetzung f. einen erhola. Urf. Im herst. Südachwarzer Alchönaur/Beichan-geb. – FelWo, Rebev. u. beitsgt. einger. cz. 90 m², f. 2–4 Pers. Hausprospekt n. Telefon (abenda, Sa./So. 0 22 41 / 33 20 36.

Science Science and PH 4-3 Pers, L-DM 70/10g 30 verm, Tel. 0 el 51/14 78 78, gen.

Magelweide Das herrich gelegene, individuelle, in seinem beschideren Sit einmalige HINTERZARTEN mit Ferienschfungen im Buchanen Landisunstil und mehreren Geseh-schäftsräumen. Gr. Pertopose. Sp.07662/5040+1737 Remile Wilte. 7824 Hinterzagen

Versch. Inland

Bad Neve Komf. Ferlenwohmung, 2-4 Per ulferbeste Lage, Tel. 9 26 41 / 2 48 62 Exkl. Ferienhous Tel. 97 67 75 42

Ferienhaus - Odenwald 2-6 Pers., rust u. kornt Tennis Schwimmen, Wandern April-Ma günsi Senderangab, Hamptrala noci frei. Teriendorf \$535 Waldbro Tel. 9 62 74 / 15 24

Ferienwohnung in Berlin hige Fewo. (bis 4 Pers.). Nähe U-Bahn, Tegel, 70, DM/Tag. V. Voes, Adeweg 13 2986 Osteel Tel. # 49 34 / 4 85

Schlesw.-Holstein

Feries in Landenes Rectged, Fachwerkin, in der Hoist. Schweiz zur Großen Piöner Ses, schö-ne Lage, Waldnibe, komf. u. rustical einger, I Kamine, 5-5 Betten, Fr. Grundst., Histernigfichteiten, Poors U-Schaf, Staff f. eigenes Piert vorhanden, - als Prov. auch langfristiger zu verm. Tel. priv. 0-40 / 58 78 40 od. Gesch. 540 / 3 08 22 83

Malente 2-Zi-Kit.-App. z. Selbathewirt-schaften, max. 2 Pers. (wöchstell Reinigungsservice) m. Kilchs. Bad. TV. Schwimmbid, Samsi menfuter. Tel. 445 21 / 4 94-5 28

SCH Nach dem m den Tite kimpfen, sch kimpfen, sch kimpfesist z Kampfesist z Kampfesist z Kampfesist z Kampfer in di refor er in de mi machte di mis wonach gennen um di war. Dann shulicher St Großmeister n sch gegen se mit 71: aus 9 m

of the Guinar and Short (bein ideten mit ? Bolic und Tu für den Bust in hat in ach mehreren Let e6 2.04 10d2 Sc6 9.54 Mel ILSf3 DE mr 13.5c4: . son lgi eine stark 1115! Sfi (fe 1

HSe5: Dd6: 15. mil.) 13.Le6; be 5 (c) 16.04!) 16 1Khi La6 19. erllixte Ka

ô We muß diese rden damit di is Karte in der F nfeinander folge

Schwieriger

Es gik, die au

Vorsich Né warme Jahr Unit ihr die I lesen und Pilzes mechen, vor alle Valdesrand. Doch in games Heer Robbitige Pass ensch Hund, Fue Mini Vampiren ist an die für ihr kur. iz Bhunahlzeit eden ist Ixodes F

te Holzbock, von 4 in September/Oktr han könnte der trost abwarten, bis wiki wod you alle in tam eine Woch schon 50 lang Genick leben! Als ni reichlich Nagel heig Klebstoff or lete wobei der Ze that Sie wird s on mit der Pinze

Dänem ab 1000 m<sup>1</sup> DM 475. bis

ed in der Na EVEL 5, DE-98:

chinser in I Isel Born Me Komfort-Y Me Komfort-Y Membrane Treise Membrane Treise Membrane Memb







### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

des normalen Flugpried Nach dem Verinst aller Chancen. um den Titel des Weltmeisters zu kampien, scheint Viktor Kortschnoi wieder zur Rube und zum aben Kampigeist zwiickminden, im traditionellen offenen Turnier in Lugano verlor er in der 5. Runde gegen Sex und machte danach gegen Torre mir remis, wonach er scheinbar aus dem Rennen um den 1. Piatz ausgeschie-4 den war. Dann kam jedoch ein ungewöhnlicher Spurt: drei Siege gegen Großmeister nacheinander, darunter auch gegen seinen früheren Sekundanten Seirawan - und Viktor siegte mit 74 sus 9 mit einer besseren Wertung vor punktgleichen Konkurrenten IM Guiman (Israel), GM Plaskett und Short (beide Großbritannien), es folgten mit 7 GM Seirawan, Nunn, Nikolić und Tukmakow. Di Gutman für den Bundesligsverein Kohlenz tätig - hat im Turnier die GM-Norm nach mehreren Versuchen erfüllt.

· Nr. 73 - Donnerstag N.

Separate be

S spar Tarten my her box

in any body

The trace of the same of the

BERIA

Est Post 10864 at P

Commercial and

TAT PROPERTY TATE

**Dorint** 

A SAN BLANK

Tel. #48129~

Traversion

D. School Tel. 0 45 W/1 Ki

Bad Holm / Och

ALL FREE FRANK

- 12 Marie

ON TO PER MAN

Donnt

Exkl Feries

THE ESSE

Ferienbast - Ost

Schlesn. Ha

Schwarzwald

Sommerkeinst DORANT tourist

Teleton 420 (460

Keerlan-Feinman

v. 20

isee

Geral and in

daritem.

: Time

Strand

. . -----

· · .

資品が登りる

ljühlen

PRICE!

Bayern

Franciscock Sax - Kortschnei

Led ed 2.64 do 3.543 Lb4 4.e5 e5 5.a3 La5!? &Ld2 edd: 7.5b5 Ld2+ 8.Dd2: Sc69.R Sh6 14.Sd6+ Kt8 (Nach Ke7 11.St3 Db6 12.0-0-0 ware night nur 13.5d4; sondern auch 13.55! nebst Dg5+ eine starke Drohung) 11.80 # 12.Lb5! Sf7 (fe 13.fe Se5:? scheitert an 14.Se5: Dd6: 15.Df4+ mit starkem Angriff) 12.Los: bes: 14.Str: Efr: 15.84 15 (c5 16.b4!) 16.b4 Tes 17.S44: Db6 18.Khl Las 19.Tgl Let 28.gt fgt:

10

7

Wie muß diese Landkarte gefaltet werden, damit die 10 kleinen Felder

der Karte in der Reihenfolge von 1-10

Schwieriger Zahlenstern

9

8

3

Verflixte Karte

5

aufeinander folgen?

6

eliter of extent the extent that MAS! (Der entscheidende Durchbruch - Kortschnois Variante 5....La5 hat sich nicht bewährt!) es: M.Dgs Tags (Oder Dd8 26.e6+ Ken M.Dgd:+! usw.) M.Diff+ Kell 27.Des+ KB 24.De7 ausgegeben.

Engilsch. Kertschnei - Seirawan

Let es 2gt Set 11gt gt 48ct 1g7 1.41 de 1.751 5 7.54 55 3.55 867 2.753 54 18.63 64 11.8ge2 Kh7 12.44 The Inlan Les 14.5-2 25 15.64 Set (e4 16.d5 nebst 17.c5 wire für Weiß sehr günstig.) 15.7301 147 17.dek: Seli: 12.8d5! (Damit sichert sich Weiß klaren Positionsvorteil – es geht nicht cf wegen 19.bc bc 20.Db8: Db8: 21.Tb8: The: 22 Ldf: usw.) Sdf: 12.cdf: Lh5 20.844! (Die Pointe des 18. Zugs - ein auf e6 eingedrungener Springer wird die Qualität voll ersetzen!) LdL: 21.Tdl: T17 22.Dc3 Dd7 22.Sc6 g4 24.cl! fb4: 25.Dc4: E16 26.Lb2: (Weiß verfolgt konsequent seine "weiß-feldriger Strategie und will den Ses beseitigen: St3+ hilft nicht wegen 27.Lt3: Lb2: 28.Lg4:) De7 27.Le6: de5: 28.Dg4: D85 29.De2 Lt8 28.Le4 L65 31.ht Tgs 32.h5! (Nun ist der Rückgewinn der Qualität nach Lg6 erzwin-gen, well dann De3 mit der Bedrohung des Bh6 folgen kann. Kortschnoi beeilt sich nicht mit diesem entscheidenden Manöver und verstärkt zuerst seine Position:) Tell 23.Tell Till 34.Till Dell 25.Dell Till 24.Les Typis

17.hg& Tg& 18.TS+ Kh7 19.Do4 DG:

DENKSPIELE

len. Dabei soll die Summe der fünf

Zahlen auf jeder Geraden = 90 sein.

Die Summe der 8 Zahlen, die sich am

Ende der Geraden befinden, soll = 108 sein, und die Summe der 8 Zahlen. die auf der "Ellipse" um die 18 liegen,

Die Gleichung 153 + 116 = 269 ist

offensichtlich richtig. Entdecken Sie

hierin noch mehr zutreffende Glei-

Auflösungen vom 21.März

Weit reichende Kanonen schießen

soll = 180 sein! Homonym

Klio schreibt sie,

Oma erzählt sie

und Casanova macht viele.

Gleichungsmenge

(Es gibt keine Rettung mehr, da 40.Df5 droht) 40.500+ LA: 41.De5: LE COS M LEG KET LA TE 48.Dg4+ Kh? 46.Dd7+ Kg4 47.De4+ Kg7 48.DaS T17 (TIS? 49.Dg5+) 48.Da7; Lb4 SAD68 Les SLDds Khr St.a5 bas: 53.56! cb8: 54.46 Kg? 55.47 bil SA.Do? aufgegeben.

Library von 11. Mirs (Kgi,Tel,Lel,St3,g2,Be2,b3,c2,71,g2,b3; Kd8,Tb8,Lc8,d6,Sc5,Be6,b7,c6,c7 15,b0):

Libb: Lgt: (The: 2.Te8+ Kd7 3.Se5+) 2.Lg5+ Kd7 3.Te7+ Kd8 4.Te8 Le6 5.Le7+1 sufgegeben (Kd7 6.Tb8: Ld7: 7.Le5:, Kd5 6.c4+ Ks4 7.Th8: Ld7: B.L.c. oder Sgat.



Weiß am Zug gewann (Kg1,D/3,Te1,e5,Ld5,Bc5,f2,g3,h3; Kg8, Db4, Tb8, d4, Sf6, Bc7, f7, g7, h6).

hen hinauf. De dort der Luftwider-

stand wesentlich geringer ist, fliegen diese Geschosse besonders weit.

12 Pentominos fillen die ganze Plä-

Bei 94 356 × 87 021 = 8 210 953 476

enthält sowohl die linke als auch die rechte Seite der Gleichung alle Zif-

che, wie gefordert, aus.

Argot - Argonaut

Scharf beobachiet

Schachtelrätzel

|                                          |   |                                     | _                           |                                       |                               |                               |                           |                                      |                                      |                                       |                             |                         | A DESCRIPTION                      | 300                        | 200 EST                    | alten &                      | _                            |                              |                           |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| icurza<br>concenso-<br>de TV-<br>Sendony |   | tirk,<br>ras.<br>Miech-<br>volk     | 7                           | griech.<br>Hirten-<br>gott            | Zaichen<br>für<br>Osmitem     | Stienes-<br>acteu             |                           | Facili-<br>ferroseh-<br>system       | •                                    | Drehhe-<br>wegung<br>des<br>Belles    | Vater<br>der Ky-<br>klopen  | -                       | Robben<br>pelz                     | Sonne<br>Sezogen           | -                          | dt.<br>Norm-<br>zeichen      | hefti-<br>ges Ver-<br>langen | mittel-<br>alteri,<br>Zither |                           |
|                                          |   |                                     |                             |                                       |                               |                               | 11                        | traced-<br>liche<br>liche<br>Energie |                                      |                                       |                             |                         |                                    |                            |                            |                              | ,                            |                              |                           |
| tracter-<br>stocelle<br>Mander-<br>heit  |   | Grad-<br>stadt<br>in der<br>Schweiz | -                           |                                       |                               |                               |                           | Post-                                | 5                                    | Edelges                               |                             |                         |                                    |                            |                            | Bau-<br>stein                |                              | japan.<br>Selbst-<br>mord    |                           |
|                                          |   |                                     |                             |                                       | Schme-<br>rotzer-<br>tierches |                               | Fad-<br>habal             |                                      |                                      |                                       |                             |                         | Fluis<br>durch<br>Tilait           |                            | Back-<br>zutat             | -                            |                              |                              |                           |
| Stadt L<br>Mest-<br>teles                |   | Tail dec<br>Mittai-<br>meanes       |                             | Mar-<br>actual b.<br>Napo-<br>leon I. | - '                           |                               |                           |                                      |                                      | chines.<br>Millio-<br>men-<br>stadt   |                             | Erb-<br>folge-<br>recht | -                                  |                            | _1                         |                              |                              |                              |                           |
| eitrien.<br>Totan-<br>kinge              | _ | Ľ                                   |                             |                                       |                               |                               | Factor                    |                                      | Frage-<br>wort                       | -                                     |                             |                         |                                    |                            | Geliebte<br>des<br>Loander |                              | Antwort<br>auf<br>Kontra     |                              |                           |
| Erbyat-<br>träger                        | _ |                                     |                             | Vorbau,<br>Söller                     |                               | gram-<br>met. Ge-<br>schlecht |                           |                                      | 12                                   |                                       |                             | Schul-<br>diener        |                                    | früh.<br>Reiter-<br>soldat |                            |                              |                              |                              |                           |
| engi.<br>Brachen<br>bund                 |   |                                     | Varianse                    |                                       |                               |                               |                           |                                      | Hptst.<br>von<br>Jemen               |                                       | norddt.<br>Bauern-<br>stube | <u> </u>                |                                    |                            |                            |                              | german.<br>Sonnen-<br>gott   |                              | Greif-<br>vogelan         |
| -                                        |   |                                     | 4                           |                                       |                               | Gewürz-<br>ständer            |                           | etrik.<br>Elende-<br>2000            |                                      |                                       |                             |                         |                                    | Stadt<br>a. Ober-<br>harz  |                            | soweit,<br>solange           | - '                          |                              |                           |
| Zeiches<br>Sür<br>Rhe-<br>nitze          |   |                                     | Kohle-<br>produkt           |                                       | Korort<br>in Süd-<br>tirol    |                               |                           |                                      |                                      | Ment                                  | seiti.<br>Dachab-<br>achluß |                         | Klainst-<br>renn-<br>wagen         | -                          |                            |                              |                              |                              |                           |
| BONN                                     |   |                                     |                             |                                       |                               |                               | 3                         | Boxge-<br>wichts-<br>kinsse          |                                      | Mark-<br>graf b.<br>Kaiser<br>Otto J. |                             |                         |                                    |                            | eine der<br>Musen          | 9                            |                              |                              |                           |
|                                          |   |                                     |                             |                                       | Kroko-<br>dilart              |                               | trop<br>amerik.<br>Reptil |                                      |                                      |                                       |                             |                         | 1/2                                | _                          |                            | Entlüh-<br>rer der<br>Helena |                              | mond-<br>súchtig             |                           |
| pole.<br>Groß-<br>stadt                  |   | Burgan-<br>derreich                 |                             | Fest-<br>Ideidung                     |                               |                               |                           |                                      | nord.<br>Unter-<br>west              | -                                     |                             |                         | Ver-<br>mácht-<br>nis              |                            | Ader-<br>schlag            |                              |                              |                              |                           |
| upen.<br>Weis-<br>sorte                  |   |                                     |                             |                                       |                               | -                             |                           |                                      | fa da ma                             | Wüsten-<br>luchs                      |                             | ermer<br>Krenker        |                                    |                            | 13                         |                              |                              |                              |                           |
| engl.:<br>oder                           | - |                                     | Engale-<br>gruß an<br>Maria |                                       |                               |                               | hal.<br>Kom-<br>ponist    |                                      | lederne<br>Rand-<br>verstir-<br>kung |                                       |                             |                         | 6                                  | -                          | kuries,<br>verzent         |                              | Zeichen<br>f. Neon           | -                            |                           |
| 2                                        |   |                                     |                             | Schreib-<br>gerät                     |                               | abge-<br>treacher             | -                         |                                      |                                      |                                       | Stifter                     | Geliebte<br>das Zeus    |                                    | ind.<br>Unions-<br>staat   | _                          |                              |                              |                              |                           |
| necken,<br>foppes                        |   |                                     | let,:<br>Schick-<br>sel     | •                                     |                               |                               |                           |                                      | langer<br>Spieß                      |                                       | eines<br>Teanis-<br>pokals  | - '                     |                                    |                            |                            |                              | Verhält-<br>niswort          |                              | Schiffs-<br>guer-<br>mast |
| dt.<br>Elbe-<br>zuffuß                   | - |                                     |                             |                                       |                               | Gallert-<br>substanz          |                           | beneit                               | •                                    |                                       | 7                           |                         |                                    | Wander-<br>pfad            |                            | engi.<br>Anrede              | <u> </u>                     |                              | 10                        |
|                                          |   |                                     | "des<br>Ekel" i.<br>Dalles" |                                       | Kunst-<br>richtung            |                               |                           |                                      |                                      |                                       | Abk. f.<br>loco<br>laudato  |                         | poin.<br>Arbeiter<br>führer        | <u> </u>                   |                            |                              |                              |                              |                           |
| betegt                                   |   | südarab,<br>Staat                   |                             |                                       |                               |                               |                           | albamer<br>Witz                      | -                                    |                                       | _                           |                         |                                    |                            |                            | persönl.<br>Fünwort          |                              |                              | <u>.</u>                  |
| Karne-<br>valageck                       | 8 |                                     |                             |                                       | räuber.<br>Ineskt             |                               |                           |                                      |                                      |                                       |                             |                         | dt.<br>Kom-<br>ponist †<br>(Franz) | -                          |                            |                              |                              |                              |                           |
| 1                                        | 2 | 2                                   | 3                           | 4                                     | ,                             | 5                             |                           | 6                                    | 7                                    |                                       | 8                           | 9                       |                                    | 10                         | 11                         |                              | 12                           | 13                           |                           |

Das große Kreuzworträtsel

#### Es gilt, die aufeinanderfolgenden fern von 0 bis 9 genau einma ihre Granaten zugleich in große Högeraden Zahlen von 2 bis 34 zu vertei-

Vorsicht vor Vampiren: Im Wald lauern Zecken auf Wanderer

Die warme Jahreszeit kommt und mit ihr die Lust auf Wandern, Beeren-und Pilzesammeln, Picknick-Waldesrand. Doch im Gebüsch lauert ein ganzes Heer von Zecken auf warmblitige Passanten. Egal, ob Mensch, Hund, Fuchs oder Maus, den Mini-Vampiren ist alles recht, was ihnen die für ihr kurzes Leben notwendige Blutmahlzeit liefert. Am hungrigsten ist Ixodes Rinicus, der gemeine Holzbock, von April bis Juni und im September/Oktober.

Nun könnte der Mensch zwar getrost abwarten, bis der Schmarotzer satt ist und von allein abpurzelt. Aber das kann eine Woche dauern, und wer mag schon so lange mit Dracula im Genick leben! Also rückt man ihm mit reichlich Nagellackentferner, Öl, Honig, Klebstoff oder Chloroform zu Leibe, wobei der Zecke die Luft wegbleibt. Sie wird schlaff und kann dann mit der Pinzette herausgedreht Kopf und Kragen die dann als Fremdkörper in der Wirtsperson steckenbleiben und eine Entzündung anslösen können. Dies alles ist für den Menschen

unangenehm, aber nicht weiter gefährlich. Es sei denn, er bewegt sich in einem Gebiet, wo Zek-

hen auch Träger und Überträger von Krankheitzerregern sind, zum Bei-spiel der FSME-Viren, die für die geführliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (Himhautentzundung) verantwortlich sind.

Anf jeden Fall ist es gut, wenn der Rintsauger so schnell wie möglich von seiner Zapfsäule entfernt wird, denn je länger er dort steckt, desto

bereit, ihren Klammergriff zu lokeinem Endemiegebiet (vor allem
Das Serum (FSME-IMMUN) schitzt
kern, egal, wie fest man an ihrem
Süd-Ostbayern, Österreich und Baleitwa der Jahre lang. Wer ungeimpft ämtern und Tropeninstituten) ist ein Prozent der Zecken durchseucht. Die ersten Krankheitszeichen (Fie-

ber, Kopfschmerz, Übelkeit) treten nach sieben Tagen, die näch-sten (Nervenstörung) nach 14 Tagen auf. Wer also innerhalb von

zwei Wochen nichts spürt, ist nicht infiziert. Wer bereits eine FSME-Infektion durchgemacht hat, ist für den Reat seines Lebens relativ gut geschützt. Kinder sind bis zum 6. Lebensjahr FSME-im-

Zur Vorbeugung gibt es eine Aktivimpfung (der Körper hildet Antikörper), die aber wegen der geringen Erkrankungstate mur passionierten

werden. Ohne Betäubung ist sie nicht mehr Erreger kann er abliefern. In Unterholzkriechern empfohlen wird. ke in Hautkontakt gekommen ist, sollte sich möglichst innerhalb von 24 Stunden eine Passivimpfung mit Gammaglobulin (FSME-BULIN) zirka 180 Mark - praktizieren lassen.

> Sollte sich mach einem Zeckenstich die Haut stark röten, ist eine Blutuntersuchung wichtig. Es könnte eine Infizierung mit Lyme-Bakterien stattgefunden haben, die zu Gelenk- und Nervenentzündungen führen kann. Eine rechtzeitige Behandlung mit Antibiotika verhindert die gefährlichen und schmerzhaften Spätschäden.

Übrigens, in außereuropäischen Ländern übertragen die Zeeleen noch andere Krankheiten mit ähnlichen Symptomen. Über diese Exoten hat man aber bei uns bislang keine Erfahrungen, Erkenntnisse oder Impfstof-BRIGITTE GEH

### BRIDGE

Problem Nr. 7/86 +A 1097 ◆AB43 ♥B62 ◆109843 ◆2 N ◆K9652 ° ♥3 ♦K6 ◆KD543 w 0 S

♦-♥KD1098 ♦ADB72 ♦B86

Sud spielt 6 Cour. West greift Treff-Zwei an. Wie gewinnt Süd seinen Schlemm? Lösung Nr. 6/86

Da West angreift, ist Karo-König geschützt. So gewinnt Süd: Die Geg-ner beginnen mit Cour-As, -König und erneut Cœur. Der Tisch sticht mit einem Bild. Es folgen Pik-As, -König und -Dame. Süd kassiert die beiden letzten hohen Cœurs und wirft

und West haben jetzt jeder noch zwei Karos und zwei Treffs. Der Tisch spielt nun den letzten Atout. Ost darf nicht Karo wegwerfen, weil sonst nach Karo zum König - am Tisch Karo-Sieben hoch würde. Ost gibt deshalb Treff zu. Die Hand wirft sich den Karo-König blank! West muß Treff behalten (sonst übernähme Süd den König mit dem As und Treff-Drei wäre hoch). West gibt klein-Karo. Es folgt Treff-König (Süd legt klein) und

zum As bringen. REISEOWELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mlt Auto, Hobby, Sport, Spiel

Verantwortlich Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schlemann Heinz-R. Scheika

Karo. West nimmt und muß Treff

### **AUFLÖSUNG DES**

LETZTEN RÄTSELS WAAGERECHT: 2. REINE Fingerspit-zengefsehl S. KEINE Antila – Antimon – Altal 4. REINE Tasso – Naila S. REINE Recht – Oleat – Geo 6. REINE Nay – Naila V. REINE Anna C. Control Recht — Olect — Geo & REIHE Nor— Maire — Rebell 7, REIHE Ascot — Rotor & REINE Tele — Siles — Kola 7, REIHE Raiset — Robinie 18. REIHE Asrikel — Steak — tabe 11. REIHE Kee — Sontlage — Ar 12. REIHE Ta — dort — Mail — Kette 15. REIHE Ukrainet — bangi 14. REIHE Ortier — Le-lea — Jod 15. REIHE Hier — Lagune 14. REIHE Belegna — Kolik 17, REIHE Honon — Kapon — Loge 18. REIHE Humor — Tato-ren 19. REIHE Tunnel — Bogen — It. 20. REIHE one — Ligison — Tournee 21. REIHE Normanne — Rabervater

SEMERRCHT: 2. SPALTE Infrastruktur –
Boston X. SPALTE Niger – Reaktion –
UNO 4. SPALTE Alain – Lagner S. SPALTE
Reithose – Doseson 6. SPALTE Ornat –
Resolt – Hela 7. SPALTE Motal – Insulin
8. SPALTE Passat – Stelia – an 7. SPALTE
Kino – Saba – Kople 10. SPALTE Orbit –
Lessur 11. SPALTE Zille – Stauer – Bor 12.
SPALTE em – Reptil – Korose 13. SPALTE
Hosagon – Beton 14. SPALTE Agaat –
Ragian – Tete 15. SPALTE Rokoko – Libonoz 16. SPALTE Faiter – Kajak – u. V. 17.
SPALTE Ibid – Kitsel – Louen 18. SPALTE
Gerona – Jurot 19. SPALTE Hogel – Libotion – Gelee 28. SPALTE Linoisceure –
Deventer – KREUZBANDRISS SENECRECHT: 2. SPALTE Infrastruktur -

Costa del Sol / Malaga

pool Tel. 6 46 / 6 31 61 68

COSTA BLANCA, Bungalows in gepfl. Anlagen mit Pool, Tennis etc., b. 5 Pers., ab DM 45,- (HS), DM 25,- (WiS), Wardein Immob., Tel. 0 70 62 / 30 18.

Ferianhaus/Costs Dorada

file 6 Pers., direkt am Meer, zu

Tel 989 / 1 23 34 92

IRIZA

Große Villa m. Pool u. Pkw. traumhaf-ter Meeresblick. zu vermieten. Noch elnige Termine frei: Mai, Juni, Oktober

u. vom 4. 7. ~ 25. 7. 1988

Tel. 05 11 / 81 01 13 od. 47 26 25

Costa del Sol

n. Marbella, Ferienwo, i. Finca a. Strand b. 5 Pers. - Los Lobos,

Finca la Cancelada, Estapona

Costa Blanca

ppart. u. Haus (2-6 Pers.) am Meer. Garten und Pool, zu vermieten, eine oche schon ab DM 179, pro Woche, aux. Farbprospekte und Preisinge niurd. Intercompex - Freienimmobi-ren, Hainer Chaussee 97, 6072 Drei-eich, Tel. 0 61 03 / 8 58 70 + 8 56 51

### Dänemark

2 FeWo mit allem Komf, 80 + 110 m<sup>2</sup>, Grundst, ab 1000 m<sup>2</sup>, pro Woche ab DM 475, bis 1290, . Poul-Erik Hansen, Krakvej 12 DK-3730 Nexs, Tel. 9945-3-98 87 77

Ferienhäuser in Dänemark (Tversted) in der Nähe von Hirta-hals zu vermieten.

Rischeth Rusen VIBEVEJ 5, DK-2881 Bladslev Tel. 00 45 / 8 / 93 85 68

Ferienhäuser in Dänemark insel Bornhoim Schöne Komfort-Ferienhäuser auf Bornholm frei in Hauptsaison. Glinstige Preise im Juni und Sept. Farbkatalog in Deutsch (92

Seiten) ko BORNBOLMS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DK 3776 Allinge, Sverigesvej 2 Tel 6 64 53 / 98 65 76

Fared 10 100 nek 1967 SKANDIA reg 23, 2390 Flensburg, Tal. 0461/63619 (arsweg 23, 2390 Flens)

Insel Als u. fibriges Discomark. Fericubiuser, Whg. a. Bauernhö-fen. Nord-Als Turistservice, Sto-regade 35-a, DK-6430 Nordborg, Tel. (0 04 54) 45 16 34.

neuerbaut, für die verwöhnt. Familie, dir. am schönsten Strand Dänemarks, a. d. Nordseekliste zwischen Blokhus und Lökken. Feiner, kinderfreundl. Sandba-Feiner, kinderfreundl. Sandbadestrand m. Dünen, Atriumsonnenhof, Seebilck v. Haus und
Terr. Panoramaaussicht v.
Grundst., Spülmasch., Kaffeemasch., Waschen., Wäschechleuder, Tel., off. Kamin., schön eingerichtet, Gartenmöbel, Garage.
Zuschriften erbeten unter H 9501
an WELT-Verlag, Postfach
10 08 54, 4300 Essen.

Nordseeland Ferienhaus 2 6 P., jed. Komf., priv. Sirand, Jolle m. Anblingermotor, 7000 m<sup>2</sup> Grüst., kindertreundl., Juli, Ang. DM 600,-/Wo. inkl. Strom. Tel. 30 45-2-23 67 68.

Von der Hordsen 200 m entfernt. Süd-lich Harboere. Isoliertes Holzsommer-haus. 3 Schlafplitze. 3 Schlafzismer. Badezimmer mit w/s Wasser, Tolletts, Dusche, Kilchen w/s Wasser, El-Herd und Kühlschrank. Großes Wohnzim-mer. Kamin, El-Hefrang. Minzzihler. Preis 5.7–16.8 dix 1800.- pro Woche. Im übrigen dir 1200.- pr. Woche. Telefon 0 04 53 / 82 63 37

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND

Personenzah/Termin(s) evil. Gebiet angeben und wir überhenden finnen solori nur die freien Hauser, spezieli für Sie ausgezucht. Gr. Auswahl, volle Beschreibung m. BildPreis, koatenlos. Häuser überati in Denemark.

Dämische Sommerhaus Vermittiung
Conpensgade 123, DW-6700 Esbjerg.

Durchwahl 00455 12 28 55



tianische Nortsseldiste
Kostenloser Ferbitztalog von:
Holtmaland Khi
Sommerhusudt. Sendervig.
DK-6950 Rangkabung.Tet 00457/3391;
ader Nordisk Fene-Thy, Voruper,
DK-7700 Thisted, Tet. 00457/838166

Neugebautes

Sommerhavs

14 km südlich Singen/DE, direkt an der Ostsve gelegen, ab dem L & 1906 an vermieten. Für 6 Personen, kemplett eingerichtet, Waschausch. Spül-masch, Mikrowellenberd und alle no-dernen Bequemlichkeiten. 3 Schletzi.

Preis pro Wocher dier 2700,-, alles inki

Telefou: 9 24 43 / 54 47, ab 18.00 Uhr

500 PRIVATE FERIENHÄUSER

Ferienbaus am Meer für 4 Pera zu verm. Tel. 00 45 / 5 / 52 53 80

Urlaub Jin Dānemark in Dānemark Prieniskusor überali an den Ichoraten Stranden Disceptaria. DK-7700 Thinted Telf. 00457 98 54 85 kalbūro in Nr. Verupor

### DanCenter Über 4000 Ferienbüng in ganz Dünemark!

Make Implenion Van Chris Dinemark Specialisted erfr 16-2 Hamburg I 🕏 1949-32

### Schweden

Wohnung 230 m², 7 Zimmer und Küche, 9 Bettplätze, in einem Herrenhof an einem kleinen Bla-

Sauna, Solatium und im So ng-pool 126 m zur Verfligung, 600 ha Jagdgeblet und Fischfang, Wird wochenweise vermietet. Auch Selbsthaushalt Erik Skacke, Skärefö Gård 8-57860 Aneby T. 8046/48433330

Schweden Fonerhauser, Blockhäuser, Bauernhöfe Katalog anfordem !!! ediche Fecienhaus-Vermitte Bas 117, S-25900 Knelege, T. 004644-600

Italien

Fit direkt am Wasser, 4-6 Fers., verm. Tel. 0 01 31 / 14 78 70 gew.

LAGO MAGGIORE

#### Az der ital. Biumemiviera Tel, 02 02 / 71 15 02

Preisworie Forientesk (ab 420 DM/Woche, Juli, 2 Zimmer, 4 Pera.), Adriaktiste bis Ri mini, und Lazio (Cerenova-Cer veteri, nahe Rom).

Info Tel. 0 21 57 / 62 10, Mo. bis Fr., 13 his 18 Uhr, oder Postkarte an Villamar, Jahnstrafie 22, 4054 Kaklenkirchen/Neitetal 2.

Sardinien Tel. 0 24 35 / 22 28

Siditalies Asselfi-Küste Pens. Smeraldo, VP ab DM 47, Prosp. d. Kampi Tel. 0 41 01 / 3 58 87

TOSKANA - Mugello, 35 km nördl. Florenz: Komfortables re-nov. Landhaus, für max. 6 Pers, in schönster Lage, mit Schwimm-had. Frei v. 8. bis 29. 6. sowie an 1. 10. DM 150,- pro Tag. Zuschr. erb. u. L 3503 an WELT-Verlag.

Postfach 10 08 84, 4300 Essen. TOSCANA, Weingut-App's b. Florenz, Sw.-Pool, Tennis, Tel. 0 89 / 91 20 15, 9-13 Uhr

Toskona

Some – Buhe – Kunst, Komf. Fe-rienwohnungen in ren. Landgut, zw. Figreuz u. Siema, gr. Schwimmbed, Tennis, Beitunöglichkeit. G. Hämmerie, Sauerbruchstz. 13 7080 Aalen, Tel 0 72 61 / 84 84

Fribling are Lago Maggioto/Luine Erstid Frave, mit Charme n. viel Komf. Gepfl. Park, Saebi., gr. Pool, Tannia, TV i. dt. Syr., Spülm., Tal. 07 61 – 60 65 2)

ischia/S. Angelo , Eugenio, VP ab DM 55,-. Prosp. d. Kampi Tel. 841 91./358 \$7

ELBA:

Ferienhäuser, Hotels, Fährbuch, Pro-spekt: Orplid Reinebürs, 5 Via Luperi-ni, 57831 Capolivari, Tel. 00 39 / 5 65 / 9 68 83

individualle Facion in Liperion, in eine ebenmilgen Olivenmühle. Wohmunger für 2-6 Pers. Vokenzu Ligure Gubbi Schornitzer Str. 17, 2027 Geffelting Tol. 9 30 / 83 26 39

Frankreich

Côte d'Azur

St-Paul-de-Vence, Eze, Ville-franche, Roquefort-les-Pins, Théoule-s/Mer. Luxusvillen m

Pool zu verm, Info: Tel. 021 57/52 10 Mo.-Fr. 13-13

Frithing u. d. Chin d'Amer/Prove Hilbsche, kl. 3-21.-Terrassen-Wohns BANDOL, frei ab 6, 4,-22, 6, 38, chemnieta Andi DM 330,-Tel. 02 31 / 73 67 18

Printing - Côte d'Azer

private and the second of the

Tel 0 30 42 /4 16 84

Bretagne entspannt mille, Ferlenkuser in Stranda Appartements glinslig an vermiet Tel. 0 76 65/34 10

Bretagne, Hille St. Maio

rienhaus, für 7-8 Pers., verm., DM 700,- pro Woche.

Telefon #2 28 / 64 58 93

Loire-Tal

App. and Caravan

Rhône-Tal

Caravan und Studio Biarritz-Dinard

nürdi. von Bordesux Gästezi., Tel.: 0 81 22 / 37 78

am Tisch zweimal Karo ab. Dann folgt der Impaß zum Treff-Buben. Ost

Godesberger Alies 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

Cannes/Côte d'Azur 1-Zi-App., DM 150,- wöchentl. £ 2 Pers., Balk. m. Blick z. Meer, freie Benutzung Tennispl. + Swimmingschöne rubige FEWO in Villa Mibe Croisette und Strand, für 3 Pers, ab

pfort zu vermieten, deutschs; Tel. 60 33 93 / 45 47 22 Uriant in Südfrankreich Côte d'Azur. Wir vermieten voll eingerichtete Wohnwagen im Golf von St. Tropez in Port Grimaud, Direkt am Meer. Be

Sie die günstigen Vor- und Nach-salsonpreise. Auch Appartement für 4 Pers. G. Becker – M. Strehler Finkenweg 14, 4030 Hatingen 6 Tel. 0 21 02 / 6 92 32

FRANKREICH 86

Hietungsliste private App.-Villen Mittelmeer, Korsika, Atlantik und Minterland. Deutsch 004121-207107 morgens LUK Pichard 9 CH-Lausanne

Côte d'Azur Fertenwormungen, Villen (auch mit Pool), Hotels zw. Nezie, Gernies, St. Tropez, Le Langndou, Cao of Agde u. Koralisa. Ale Jahreszeiten. Pflenget- u. Somenerferien noch v. Obelde finz. Gratte-Farbitat erf. COTE D'AZUR RESIDENCES GMBM Reg. Bendungszt. Fr. 1s. Schmedt-Spitter Fahrendoch 123 D-2000 Hemburg 77 Tel. 040/6451434 od. 040/6451445

ihr Spezialist für France Vilen – (auch beunder in Pool) Appan. Hotels an allen Küsten einschließlich Korska Agence Français

7000 Stations 1 Tel 07 11/25 10 10 25 10 19 Preisgünst. VNS + 25 -Termine v. 21. 8. bis 12. 7. 86

Spanien

IBIZA, Ferienwohnungen mit 2 Schlaft, gr. Terr., Amhastung bis 4 Pers., Pool, wenige Minuten vom Strand Playa den Bossa, landelnwärts gelegen mit herri Bilek. Vor-/Nachs. 85.– DM Milete/Tag, Hochsaison, 120.–, Prospekte Poulbox 789, Ibiza-Balearez, T. 00 34 71 / 30 67 32

erienbungalow i. kl. Anlage m. Pool –5 Gehmin, zum Strand, geeignet f 2-8 Pers., Mai, Juni Sonderpreise,

Mallorca/Mai Pas km von Akudia, App. + Fet.-Ha, in uh. Wohngeg, an der Bucht von Pol-lensa zu vermieten. T. 9251/213613 a. 9234/3557 96

Paguera/Mallorca Fewo., 2 Schlatzimmer für 4-5 Pers. Nach div. Termine trei.

Telefon 0 23 31 / 8 90 42

### **GOURMET-TIP**

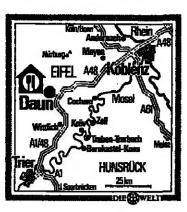

**Anreise:** Über die Autobahn 48 Koblenz-Trier, Abfahrt Daun/ Mehren, oberhalb der Ortsmitte. Anschrift: Kurfürstliches Amtshaus, Restaurant "Graf Leopold", Auf dem Burgberg, 5568 Daun/ Effel. Telefon: 06592/2031. Offsungszeiten: Täglich von 12.00 bis 14.30 Uhr und 18.00 bis 22.00

Uhr (warme Küche).

### **Kurfürstliches Amtshaus**

Was kann einem jungen enga-gierten Küchenchef eigentlich Besseres passieren, als von einem finanziell potenten Restaurantbesitzer verpflichtet zu werden, der zwar Hochachtung vor der Kochkunst, aber selber von Küche und Wein nicht die geringste Ahnung hat? Einer, der sich ohne Weisungen derart frei entfalten kann, ist Martin Kucher in der Küche des Hotels Kurfürstliches Amtshaus in

Kucher ist mehr als nur der Küchenchef. Ähnlich wie sein großer Kollege Hans-Peter Wodarz in Wiesbaden, organisiert er Kulinarische Tafelrunden auf der Dauner Burg mit Musik, Dichterlesungen und Tanz, regelt er den Weinkeller und organisiert auch noch als Food-und Beverage-Manager den Einkauf. Erfahrung hat er schon genügend, der 26jährige. Er arbeitete in Scherrers Hamburger Küchen-Crew und erreichte mit Winklers Truppe im Münchener Tantris den dritten Michelin-Stern.

In der Vulkaneifel bastelte er sein eigenes Konzept: Eine Nouvelle-Cuisine ohne Übertreibung, kombiniert mit schwäbischen Elementen der bürgerlichen Küche und gesunden Zutaten der Vollwertkost. Ein gutes Beispiel, daß es durchaus gelingen kann, gesundheitsbezogenes Essen mit der Feinschmeckerei zu harmonisieren. Das Frühlingsmenü macht das deutlich: Halbe gefüllte Wachtel im Nest von Sojakeimlingen und gelbem Löwenzahn an Pilzvinaigrette (das einzige Gericht, das im Geschmack fade war), aufgeschlagenes Sauerampfersüppchen mit Safransahne und Jakobsmuscheln, mit Kressemus souffliertes Filet von der Eifeler Bachforelle in Rote-Bete-Schaum mit Forellenkaviar, frischer lauwarmer Spargel in Schnittlauchsabayon mit gebacke-nem Kalbskopf und Trüffelei, Joshurtsorbet mit dreierlei Früchtepürees, Milchlammrücken und -leber in rosa Paprikaschaum mit gonzola-Mascarpone mit Pinien an Spinatsalat, Kuchers Frühlings-Dessertsymphonie mit Mousse von Tamarillos in der Mandeltulpe und frischen Erdbeeren.

Zu jedem Gang hat Kucher den assenden Wein ausgesucht: Einen Rosé Sancerre von der Loire, eine frische junge Spätlese von der Mo-

sel, oder zum Lamm einen 1976er Château du Coureau, Premières Côtes de Bordeaux. Der Preis fürs Ganze klingt für Großstädter unglaublich: 159 Mark.

Weil nun nicht an jedem Tag eine Kulinarische Tafelrunde organisiert werden kann, bietet Kucher für den Alltag Menüs mit vier, fünf oder sechs Gängen an. Auch diese Zusammenstellung ist überzeugend. So wird für 60 Mark ein Salat vom (frisch gekochten) Hummer mit grünem Spargel, eine Trilogie von drei kleinen Süppchen, eine Sauerampfer-Safran-Suppe, ein Käse-rahmsüppchen und eine klare Kraftbrühe serviert. Die sehr unterschiedlichen Kreationen passen hervorragend zusammen. Dann folgt ein gefülltes Lammfilet mit Lauch in Blätterteig und grüne Linsen als Beilage und ein ausgefallenes Dessert: Kin geeistes Ceylon-Tee-Parfait, das Kucher sehr behutsam mit Armagnac parfilmiert, und frische Feigen.

Daß bei aller Begeisterung die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verloren wird und das Hotel mit 42 Zimmern und der Fürsten-Suite. in der Deutschlands berühmtestes Bett (es gehörte zur Staatsherberge auf dem Petersberg) steht, auch ausgelastet ist, dafür sorgt der ge-lernte Bankfachmann und jetzige Inhaber Günter Probst. Er hat vor gut einem Jahr das Stammschloß des Grafen von Daun, das 1717 erbaut wurde, gekauft. Es wurde ein Felsenschwimmbad gebaut, ein privates Uhrenmuseum eingerichtet und das Restaurant Graf Leopold. das bei Gault Millau zu den 50 be-

solange man in der Vulkaneifel bei der jetzigen Kalkulation bleibt: 170 Positionen aus allen deutschen Anbaugebieten und der französischen Nachbarschaft ab 28 Mark, Darüber hinaus gibt es, was höchst selten außerhalb des Großberzogtums ist, einige ausgewählte Luxemburger wird ein 80er Pouilly Fuissé von Combard zum Preis von 54 Mark oder der Champagner von Laurent

Auch wenn der Service (bei allem Bemühen) noch etwas amateurhaft ist, lohnt sich in jedem Fall eine kulinarische Reise in die Vulkanei-







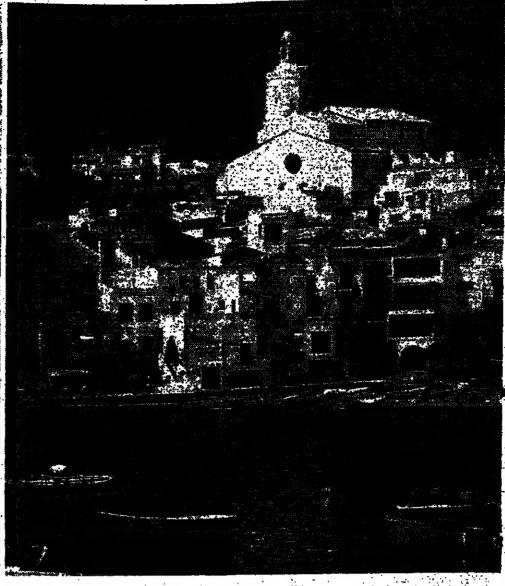

Kontraste: Nicht umsonst nannt man die Costa Brava die wilde Küste. In malerischen Buchten leuchten FOTOS-SUDDT, VELAG/ROLF ZÜNDEL

# Mit dem Drahtesel über die Pyrenäenpässe

Leich hinter der französisch-spa-nischen Grenze in Port-Bou, wo der große Bahnhof das Bild der Ortschaft beherrscht, beginnt der reizvollste Teil der Costa Brava, der "wilden Küste". Die steile, zerklüftete und von vielen Buchten zerschnittene Küstenlinie bildet von dort an bis in den Golf von Rosas einen Gebirgsvorsprung, der mit dem Cabo Creus als östlichstem Punkt Spaniens ins Mittelmeer taucht. Daß der Maler Salvador Dali auf dieser Halbinsel in einem Flecken namens Port-Lligat wohnt, zeigt des Künstlers Blick für

landschaftliche Schönheit. Wer es nicht eilig hat, südwärts zu kommen, sollte der kurvenreichen, aber sehr lohnenden Küstenstraße nach Cadaqués folgen. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt,

mit dem Fahrrad über die Pyrenäen zu fahren. Was ich dann sah, als ich schließlich im Grenzort Port-Bou mein Fahrrad aus dem Zug holte und mein Gepäck in den Satteltaschen verstaute, verschlug mir den Atem: Unmittelbar hinter dem Städtchen türmt sich die Bergkette der Pyrenäen auf. Zwar ist dort längst nicht der höchste Punkt des Gebirges - der liegt viel weiter landeinwärts und ist immerhin gut 3000 Meter hoch -, aber dennoch mußte ich gleich hinter Port-Bou auf dem ersten Streckenkilometer fast 300 Höhenmeter überwinden. Dort oben lag dann der erste von unzähligen Pässen, die mich dahinter noch erwarten sollten.

Ich war vor einigen Jahren schon einmal hier gewesen. Auch damals war das Ziel auf dieser bergigen Halbinsel das malerische und stille Cadaqués. Mit dem Auto hatten wir es damals innerhalb kürzester Zeit erreicht, doch die Landschaft war wie im Fluge an uns vorbeigerauscht. Die Bilder des Fischerdorfes jedoch hatten sich in meine Erinnerung eingegraben: in einer geschützten Bucht drängten sich die Häuser in strahlendem Weiß vor dem dunklen Hintergrund der trockenen Gebirgslandschaft, eingerahmt vom unbeschreiblichen Blau des Himmels und des Meeres. Riesige Blütenstände der grünen Agaven schienen vor den Häusern in den Himmel zu wachsen.

wegs, um in aller Ruhe "etwas von der Seele dieser Landschaft zu suchen", wie Josef Pla, der wohl bekannteste Dichter der katalanischen Sprache, einmal gesagt hat.

Endlich dann auf dem ersten Paß angelangt, bot sich ein grandioses Panorama: zwischen felsigen Ausbuchtungen und tiefen Einschnitten tauchten kleine Strände auf - die "wilde" Kliste lag vor mir, einst Schrecken der Seefahrer und Tummelplatz der Seeräuber.

Die steile und kurvenreiche Straße führte mich weiter, vorbei an kleinen Fischerdörfern wie Colera und Badeorten wie Llansa nach Port de la Selva, einem Ort, über dem die uralte romanische Klosterruine San Pedro de Roda thront. Hier verläßt die Straße die zerklüftete Küste und windet sich entlang eines immer enger werdenden ausgetrockneten Flußtals in die Berge hinauf. Stundenlang ging ın aufwärts; ein paar Gänge mehr zum Schalten wären bitter nötig gewesen.

Auf einem kleinen Hochplateau zweigt die Straße dann endlich Richtung Osten nach Cadaqués ab, vorbei an mit Pinien bestandenen Hängen und Olivenplantagen geht es wieder hinab zum Meer. Der Anblick nach einigen weiteren Kilometern entschädigt für alle Mühen: Cadaqués - malerisch in mehrere kleine Buchten gedrängt. Der Ort hat sich im Schutz der umliegenden Berge beharrlich seine Eigentümlichkeit bewahrt; kein Hochhaus stört diesen ersten Eindruck. Die Pfarrkirche Santa Maria thront wie eh und je über den Häusern des einstigen Fischerdorfes.

Nachdem ich mir in Cadaqués ein Quartier besorgt habe, will ich nun die Bilder meiner Erinnerung wieder aufleben lassen. Die weißgetünchten Häuserwände blenden im grellen Sonnenlicht, nur unterbrochen von den blaßroten Ziegeln der Dächer und den Schieferplatten der steilen Gessen. In den Nischen zwischen den Häuserwänden finden Hibiscus, Bougainvilles, Feigenbäume, Agaven und andere subtropische Pflanzen genug Platz zum Wachsen; all dies in so strahlenden Farben und mit den typischen Licht-und Schattenspielen, die jeden Maler und Fotografen begeistern. Stundenlang kann man durch die Gassen streifen, umgeben von einer Stille, die so gar nicht zum sonst üblichen Trubel der Costa Brava

Die Lage am Ende der Halbinsel macht Cadaqués auch heute noch zu Pilgerort für viele Kunstinteressierte

einem sehens und erlebenswerten Ort mit besonderem Charme. Dazu trägt vor allem das noch ursprüngliche Stadtbild bei. Die Fassaden der dicht gedrängten Häuser sind mit unzähligen Bögen, Balkonen und Ter-rassen verziert, deren Fenster jetzt wegen der Mittagshitze und des Son-nenlichts mit Jalousien verschlossen

In der Pfarrkirche ist es jetzt angenehm kühl. Doch das Schönste ist der barocke Holzaltar. Obwohl Cadaqués mehrmals geplündert worden ist, blieb der Altar selbst im spanischen Bürgerkrieg wie durch ein Wunder verschont.

Aus dem Fischerdorf und einstigen Schmugglernest wurde bald nach dem Krieg ein Ort für Schriftsteller und Maler. Nur durch einen Hügel von Cadaqués getrennt, entdecke ich auf dem Weg nach Port Lligat inmiteiner terrassierten Landschaft ßen Mauer umgebene Landhaus des exzentrischen Salvador Dali. Zwei überdimensionale Köpfe ragen oben aus der Mauer heraus und weisen auf den Wohnsitz des Surrealisten hin. Im Hintergrund öffnet sich die kleine Bucht von Port Lligat - mittlerweile

und Neugierige wie mich. Diesen Flecken Erde soll Dali einst mit katalanischem Selbstbewußtsein zum Zentrum der Welt erklärt haben ...

MELT. Die Ausg

RELT-Gesenichte

WELT IN GUT ARE

bese Zentang im di

Firs Pius": 2 1.2.2.2

me Enternetdung

more ministration

聖祖 Start dua A

gegenns am Oste

de die Senaungen

der Wittnern tier der

Mr. Schlereig-B

den Saarland nicht

isszengezpelsi (S

Immer, Der im. Zu

m dem Baudkar

Stadlene ceraterie

MISSESSON UNICODERL

kabund behin dia Ge

ém Regierangen E

Bepger (CDU) mac

Med. Do: 5772-3ppv

Suspendenting Lie

Bresther Bank: Auf

er Geringe im

tam de Sank für 19

behas presentions

Blue Die Tendenz

man am Gri

bendier. Auch 1

क्यां Gradie Te Fest.

mades 201.56 288.0

miniex 107,542 (10

laimmance inde

(MSRI) Dollarmitte

Cam Maric Golde

Marie De Kunst Marie dem französi

Guste Moteau c

fole Ausstellung. D.

despriche in se

siner Person i

aber sie macht

Wimbledons aus Leimen w

Merster Sport Bol

dehil's we as de

Men Uniceft (S.

H (\$ 15

mgt. :

Die hohe Mauer rund um das Landhaus wirkt abweisend; und so mache & ich mich auf den Weg entlang der-Küste zurück nach Cadaqués. Versteckt zwischen den flachen Hügeln liegen Villen inmitten der Strauchvegetafion. Unten am Meer dann zwischen den vielen kleinen Inseln und Felsen lockt das klare Wasser zum Baden:

Allein ist man in diesem kleiber Paradies allerdings längst nicht mehr. Überall dümpeln Boote in den Wellen. Oft hält sie der gefürchtete Tramuntana, ein trockener Nordwestwind, der über die Pyrenäen Ausläu-fer pfeiff, in der Bucht fest. Die meisten Besucher, die nach Cadaqués kommen, genießen dennoch die herrliche Lage und die Abgeschiedenheit der buchtenreichen Küste, die man von hier zus am besten entdecken

An der Kaimauer beobachte ich später ein paar ältere, bärtige Männer beim Flicken der Netze; andere sortieren den Fang, meist Tintenfische und Garnelen, und nehmen die Tiere aus. Hier gibt es sie also noch, die Fischer, Und wenn auch ihre Boote von denen der Touristen zunehmend verdrängt werden, so bekomme ich abends in einem der belebten "restaurantes" noch gebackene Tintenfische, frisch aus dem Mittelmeer, ser-

Cadaqués, das auf mich - vielleicht nicht zuletzt durch die riesige Datteipalme mitten im Ort - fast ein wenig wie eine abgeschiedene afrikanische Oase gewirkt hat, ist zwar nicht mehr das stille Idyll an der Costa Brava, das ich in Erinnerung hatte, aber wunderschön und liebenswert ist es allemal.

Ich verlasse Cadaques nur ungern. um mich mit dem Fahrrad auf die nächste Etappe über die Pyrenäen zu machen: wieder hinaus über die Mon-

tana-Negra-Berge. MATTHIAS GLAUBRECHT \*

Anakunft: Spanisches Fremdenver-kehrsami, Steinweg 5, 8000 Frankfurt/Main 1.

### Radfahren, ein Sport mit Zukunft

Radfahren ist weniger anstren-gend als Wandern, weniger kostspielig als Autofahren und weniger mühsam als Reiten." So steht es in einem britischen Radel-Reiseführer zu lesen. Der Erklärungen für die anhaltende Liebe zum muskelbetriebenen Zweirad sind aber noch mehr: Radeln ist gesund, umweltfreundlich und naturverbunden. Den Drahteseln gehört die Zu-kunft. Zählt der Studienkreis für Tourismus Radeln neben Schwimmen und Wandern zu den beliebtesten Sportarten der Deutschen, so sieht das Schweizer Prognos-Institut bis zum Jahr 2000 das Fahrrad als das Verkehrsmittel mit den höchsten Zuwachsraten an.

sunde Fortbewegungsart also immer beliebter wird, gibt es auch immer mehr touristische Angebote auf diesem Sektor. Spezialveranstalter wie Rotalis, Terranova, Dr. Eisenrith Tours, Falk Reisen oder Die Landpartie offerieren Radrundreisen für unterschiedliche Komfortund Kulturbedürfnisse. Die Deutsche Bundesbahn bietet ab 1. April wieder an rund 270 Stationen ihren Service "Fahrrad am Bahnhof. Der Mietpreis beträgt für Bahnkunden fünf Mark, sonst zehn

Mark pro Tag. Und schließlich mühen sich auch die Fremdenverkehrsregionen um den radelnden Urlauber. Franken

Zitat aus einem Radel-Ratgeber von 1900: Beim Bergabfahren fahre man nur so schnell, daß man jederzeit abzuspringen vermag. Sollte man aber die Herrschaft über sein Rad verloren haben, so verliere man wenigstens die Geistesgegenwart nicht. Nimmt das Rad einen immer rasenderen Verlauf, so lenke man es in einen weichen Wiesengrund oder in ein Ährenfeld..." und kommentiert: \_An solchen Schutzvorrichtungen von Mutter Natur hat in Franken noch niemals Mangel geherrscht. \*

Also, 35 Millionen bundesdeutsche Radier, auf nach Franken!

### Nun war ich mit dem Fahrrad unter-FERIENHAUTER: FERIENWOHNUNGEN

### Spanien

Scata Ponsa (SW-Mallorca) Penthouse-Wohnung 4-6 Pers., 50 n Strand, ganzt. Sonne. Anfr. Saile O'T Rieder 11, 8871 Aislingen

Sponien, SITGES / BARCELONA, frei-stehender ruhiger Bungal, Meerblick, für 68 Pers., yöllig möbl., Garage, Gar-ten (1000 m²), zu verm. Hampt- und Nebensaison. Inf. Madrid Tel. 1-2 74 25 54

**URLAUB IN IBIZA** Lt. ARD schönste Chibanlage, exclusi direkt am Meer, Pools und Tennis, We che pro Person inkl. Flug ab DM 773, Verlängerungsweche ab 773, RB GALAXIS, Tel 089 / 7 14 60 01-

Marbella, Costa del Soi Großzügige, kuz. ausg. Häuser, 2 u. 3 Schlafzi., off. Kamin, Pergola, ca. 140 n<sup>2</sup>. Tennisplätze, Pool, ab DM 400.-/ vermietet Esmosa, Tel. 0 89 / 23 62 52 64

### **Schweiz**

Lago Maggiore - Brissage 2-Zi-Kft-App. Scebl., Sauna, Hal-lenb., Tel., Farb-TV, an anspruchsvolle Gäste zu vermieten. Frei ab 5. 4.–26, 4, 3. 5.–31. 5, 14. 6.–5. 7. Tel. 65 51 / 84 99

Genfer See-Ferien Ideal für Wassersportler. Direkt am See. Eigener Bootssteeg. App. komplett bis 4 Personen. Ab Mai. Tel. 9 61 21 / 54 68 28

> CH - Brissago am Lago Maggiore, Komf-Ferienwhg f. 4 Pers. m. Hallenschwimmbad, Sau-na, Gymnastikraum etc. zu verm., frei Telefon: 0 25 73 - 7 22

### TULAI

kennen Sie nicht, sollten Sie aber. App. m. Kü., Bad, Freisitz, 3-9 Pers., ab 378,- sfr pro Woche Pirst-class-Ausst. Rube u. Erbo lung wird großgeschr. Rufen Sie doch an, Sie werden wiederkom-

Bad Schuls/Engadin Tel. 00 41 84 / 9 99 21

Sommerferien Bestenberg Ferenmentungen von 25-30 cm bs 9 Pers, in herhebem Verstangebet oberhalb Themp See be inspitient. Met Woten, and Bed, Kuche, Fabri TV, Balton, Telebo, Over Restalugans, Bar, Schwennenbet, Kagedabenen, Kedemparen, Berstand-Birck, auf Jeroba, Maccio.

1 Wordbe als Str. Donint GH-3803 Beatenberg

Gepflegte Appartements mit allem Komfort, im Park direkt am See, sowie Villen in Seenibe. Schwimmbad, Re-staurant, Privatstrand, Tennis- und Bootspiktze. Frühjahr und Herbet Sparpreise, z. B. 2 Wochen für 4 Pers. ab DM 549,-VIP.-AG, CH-8006 Lugano 6 CP 65 Tel. 00 38/1 44/6 10 54 App. u. 70 350 Villes

Südschweiz Ferienhäuschen, – Bungalows : -wohnungen am Luganer See. Preis ab 19 .- DM pro Person. Anfragen: Beltramini M. D., via Ciseri 5 CH-6908 Lugano (Rückporto

Zestralschweiz (Nähe Luzern), komf. Chalet, 6 Pers. off. Kamin, Südbalk., Tel 900 m ü. NN noch frei Mai-Sept.

Telefon 9 29 32 / 3 37 45

Ferienwohnung om Thunessee ab 1. Mai bis 28. Juli und ab 25. Ang. zu verm. in Thun. 315-Zi-Whg. m. anspv. Komf. Ruh. Wohnl. ca. 7 Min. v. See. A. Feld-mann, Lüssliweg 7, CH-3604

Tessin Schönes Ferienhaus in alter Tessiner Dorf m. herri. Blick ü. d. Luganer See, Södhang, ideal z. Wandern, Golf (18) f. 4 Pers. frei v. 1. 6.–3. 7., 7. 9.–8. 10. und ab 19.

dir. am Lago Maggiore -Whg. (73 m²), f. 4 Pers., evtl. Mot.-Boot, 21 verm., Schwimmbed im Hause.

Betten), Bad, sep. WC, Terrasse, Garage. Frei ab 18. 6. Ausf. In-form. (Fotos) auf Anfrage. Zuschr. u. K 9502 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Osterreich

Nähe Kitzbühel

gr. alter Bahnhof (4 DSZ, 1 Wohnz, Küche, 2 Bäder) ab April 1986 frei, DM 600,-/Woche, zu

Tel 6 89 / 32 84 67 od 3 68 25 63

Salzburger Land

Stilvell einger. Baueruhaus

Nahe Kössen/Tirol schönste ruh.

Gebirgslage. DM 160,- pro Tag.

Tal. 8 89 / 2 99 49 29 ad. 8 89 / 2 37 72 22

mortend, 1300 m Höbe, Weldrund, Feder Ichlotz,, silv Korriort, wöcherlich 600 DM Telefon 0 30 / 8 01 12 30

ihanglage, komf. renovierter alter Bahnhof (4 DSZ, 1

Yelden - Worthersee Prospekt Tel. 9 23 21 / 71 97 Kfkt. Fe-Wo., 2-Fem.-Hs., 80 m 4 Pers., eig. Seebad, Boja. Tel. 92 61 / 42 66 49 od. 3 45 65 Erhols. Sommer-/Herbstferien am THUNER SEE in komf. Wohnung m. Blick auf See u. Berge. Gr. Wohnr. (off. Kamin), mod. Küche, 3 Schlafr. (6 Norwegen

FERIENHÄUSER IN NORWEGEN felefon 0047 62:54900 | Telex 17654 NORDISK C Storgt 8 Werkings 8 30-16 Uh N 2500 Likehamma Samataga 9-14 Uh

Machen Sie Ferien in den Bergen

Versch. Ausland

**Florida** am Golf v. Mexika, 3 I Tel 0 (1 21 / 39 71 41

Einfache Bungalows, St. Peters-burg, US-5 200, - p. Monat ab Ju-ni-Oktober, Tel. 9 61 91 / 4 24 39

Bahamas -- Tryunquiei jetzt günstig im Dollarraum, Fe-rienh. u. Appertm., Vor- u. Nach-sals., Miet-Sonderpr. in DM/Fibge können verm. werden.

Ferienhaus in Florida in herricher Wakbandschaft, mit gr. Gotten, nuhigster Lage (Hithe Golf van Mestico) für mas: Pers, ab 20. 5, 1986 prelegimelig zu vermieter Telefon 6 61 85 / 33 49

gräßtes Ferie rößtes Ferienhausengebot. Kabinen-kreuner etc. 76 Seiten Irinadreisen. Bannspak Cottagen, Karl-Halle-Str. 91 5866 Hagen, Tel. o 22 21 / 6 66 82

Portugal - Algarya erlenha am Menr, bei Lagos, Sonnenterr., Wohnhalle Tel. 8 48 35 / 72 00, bis 2 4

Soune and Baden das gause Jahr Algarve/Portugal
iss. Ferien-When., von Privat
dtschspr. Verwalting.
Tel. 8 61 86 / 38 14

**Paddy Cottages** ausgesuchte, private Ferienhäu-ser in Irland, fly + drive ab DM. 746.-, Kabinenkreuzer, Fähranreisen usw. vom trick Tours, n usw. vom Spezialisten Pa-: Tours, Telefon 0221/

> Korfu + Kreta obliuser, Hotels, JP-Reb

43 23 85

Englische FERIENHÄUSER Heideweg 54 (Abt. 9 )

4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Burg based von 900-21 00 Buro beats von 900-21-00 Fordern Sie unverb dere Broschure an Ingland-Wales-Schottland - Irland

Algarve-Portugal-Strandnike Praiswerte Appartements und Villen. Motti, 6239 Schlangenbad 5, Am Tem-pellistin 11, Tel. 8 62 29 / 48 65 FERIENWOHNUNGEN

# 02161-672640 such Sa/So

Sörensen, Dorfstr. 32 A. 3012 Lgh 8, Tel. 95 11 /74 10 11

Florida. In Sarasota/Bradenton (Gott von Mexiko), gepti. und tipt, Wohn-haus, Strandnihe, viel Komi., Klima-anlage, Bottwimmbed, 3 Schlafr., bis 2u 6 Pera., ab 1. 6. 85 zu verm. Tel. 97 67 / 3 63 6 (Mo.—Fr. 9—12 u. 14—18 i http://

Ferienhäuser Ferienwohnungen

# Mehr als 4000 Aspetiote in den achänsten Ferterbendecheften

Frankreich - Spenier Portugal Italian Grachenland Augusteiner Osterreich - Utgeten - Schweiz Deutschland - Hollend - Denemerk Kosterioser 175-entiger Katalog 1866 bis Resen Resettion oder bis erren Crist.ET. Koster-Joseph-Sir 283 7800 Frederig: Mt (0761) 2100 77 Er juli des die felle des des des

HOLLÄND, NORDSEE Zeelend — Helbinsel Schouwe Walcheren und Goerse (ohne Filhre) in Südholland • FERENMASER • FEETWO Katalog und Buchungen über Frau t. V. Gersdorff 4700 Hamm 1, Postfach 60 21 Telefon (8 23 81) 8 14 35 KAVERG-Verminiung - ZEELAND

LATORNE

Griocheniqued ge, roomantische Ferier mer, am Maer u. Dorfolk Fibren, Phips.
Johnson Burggraf
5306 Bonn 2, Obere Wilhelmstr, 21
Tel. 02 28 / 46 92 04

Aki tours Supplierstr. 1 - Postlach 0.2570 Sadeo-Sederi Tel (07221) 2072 + 2073 - FB 781219

Luxuriöse Villen + Appartements Costs Smerskis/Serdinien

Algarve/Portugal ibize Hauser mit Pool and Personal

MOWELT honefe und Sehen de sectore Aus en Stunde.

etter: Wind ur

Geistige WELT

<sup>te</sup>: Stellenan: